

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Library
of the
University of Wisconsin

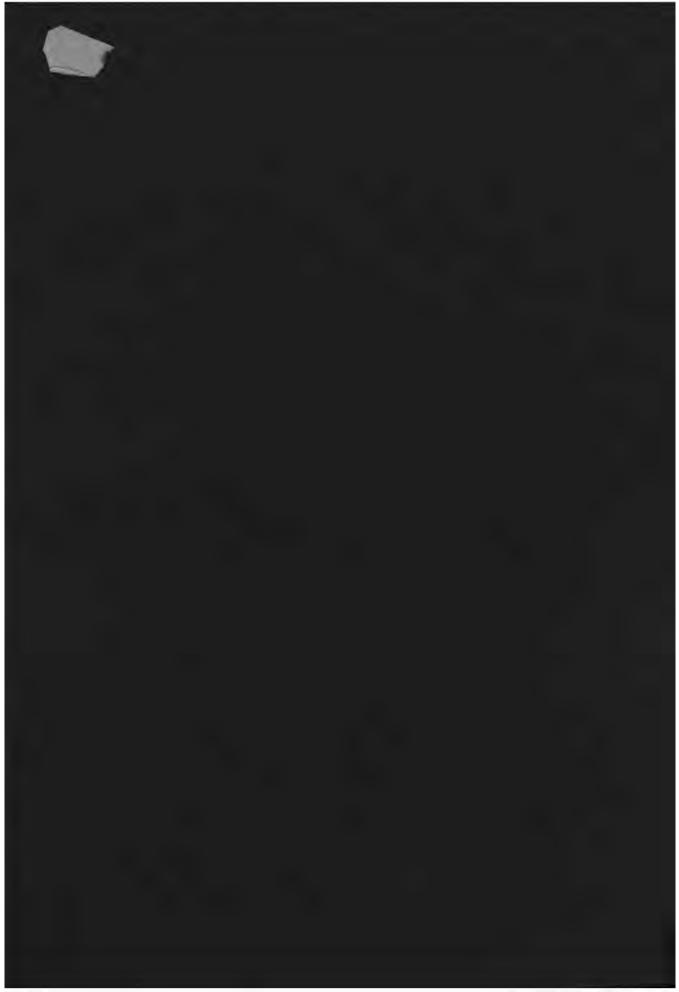

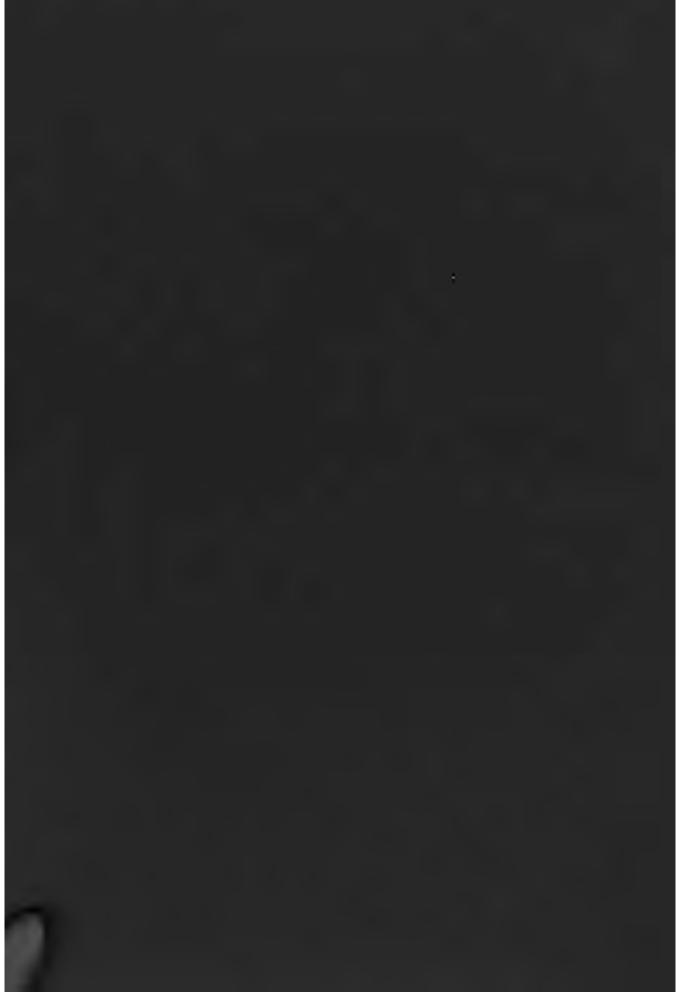

# DIE STRASSENREINIGUNG IN DEN DEUTSCHEN STÄDTEN

# UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER DRESDNER STRASSENREINIGUNG

VON

# DR.-ING. FRANZ NIEDNER

STADTBAUMEISTER
PRIVATDOZENT AN DER KÖNIGLICH TECHNISCHEN HOCHSCHULE
ZU DRESDEN

MIT 66 ABBILDUNGEN IM TEXT UND 5 TABELLEN

**LEIPZIG** 

VERLAG VON WILHELM ENGELMANN
1911

Copyright 1911 by WILHELM ENGELMANN, Leipzig.

6708321

# 165735 JUL 2 1912 SXH

·N55

# Inhaltsverzeichnis.

|                    | Sei                                                                                                               | te |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    |                                                                                                                   | 1  |
| Die Aufgaben       |                                                                                                                   | 3  |
| Abschnitt I.       |                                                                                                                   | 4  |
| <b>Kap.</b> 1.     |                                                                                                                   | 4  |
| <b>Ka</b> p. 2.    | Die gründliche Reinigung                                                                                          | _  |
|                    | a) Das Kehren von Hand und mit Maschine                                                                           | _  |
| Wan 9              | b) Das Waschen                                                                                                    |    |
| Kap. 3.<br>Kap. 4. | Anwendbarkeit der verschiedenen Reinigungsarten                                                                   |    |
| Kap. 5.            | Die Häufigkeit der Reinigung                                                                                      | _  |
| Kap. 6.            | Die Kosten der Reinigung                                                                                          |    |
| Kap. 7.            | Die Kehrichtabfuhr                                                                                                |    |
| Kap. 8.            | Die Unterbringung des Kehrichts                                                                                   |    |
| Abschnitt II.      | Die Staubbekämpfung                                                                                               | 7  |
| Kap. 1.            |                                                                                                                   | -  |
| Кар. 1.<br>Кар. 2. | Die Wasserbesprengung                                                                                             |    |
| жар. г.            | a) Öl-, fett-, harz- oder bitumenhaltige Sprengmittel                                                             |    |
|                    | b) Die Anwendung von hygroskopischen Salzen und Laugen                                                            |    |
| Кар. 3.            | Die Messung des Straßenstaubes                                                                                    | _  |
| Kap. 4.            | Sprenggeräte                                                                                                      |    |
| Kap. 5.            | Vorrichtungen zum Füllen der Sprengwagen                                                                          | 7  |
| Кар. 6.            | Kosten des Sprengens                                                                                              | 9  |
| Kap. 7.            | Ausführung des Sprengens                                                                                          | 2  |
| Abschnitt III.     | Die winterliche Reinigung                                                                                         | 6  |
| Кар. 1.            | Die Schneebeseitigungsgeräte                                                                                      | 7  |
| Kap. 2.            | Die Schneesbfuhr                                                                                                  | 2  |
| Kap. 3.            | Die Kosten der Schneebeseitigung                                                                                  | 1  |
| Abschnitt IV.      | Abstumpfung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrs-                                                       |    |
|                    | sicherheit                                                                                                        | 7  |
|                    | Bereitstellung von Streumaterial                                                                                  | 3  |
| A hackwitt W       | -                                                                                                                 | _  |
|                    | Die Organisation des Straßenreinigungsbetriebes                                                                   | ŀ  |
| Annang:            | Zusammenstellung der Antworten auf eine Umfrage der Vereinigung der technischen Oberbeamten der deutschen Städte. |    |
| D1                 |                                                                                                                   |    |
| Blatt              | 1. 210 GIO20 GOI / CIZOMIDINOCIOM                                                                                 |    |
|                    | <ul><li>II. Die eigentliche Straßenreinigung.</li><li>III. Die Zeiten und Häufigkeit der Reinigung.</li></ul>     |    |
|                    | IV. Die Straßenbesprengung.                                                                                       |    |
|                    | V. Die Schneebeseitigung.                                                                                         |    |
| Diati              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |    |

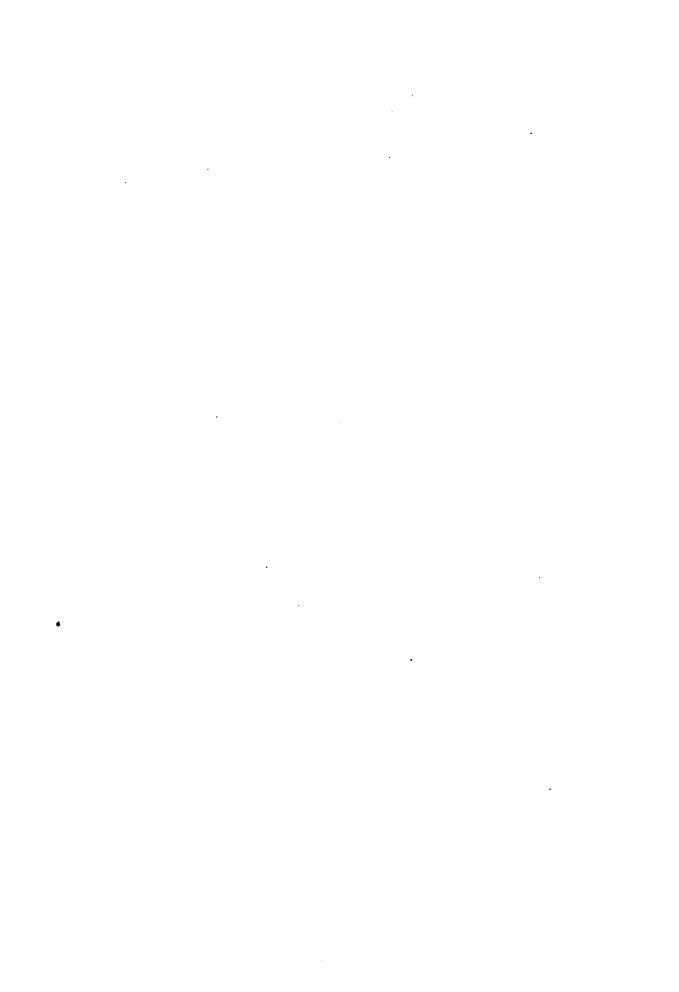

# Einleitung.

Die Städtische Straßenreinigung ist ein verhältnismäßig noch recht neues Gebiet der Städtischen Verwaltungstätigkeit.

Während der Mensch schon in den ältesten Zeiten der Reinhaltung seiner Wohnung eine gewisse Sorgfalt zuwendete, legte er auf den Zustand der vor seinem Hause gelegenen Straße nur geringen Wert, ja die Straße diente vielfach mangels anderer geeigneter Plätze geradezu zur Ablagerung aller Stoffe, deren man sich in Haus und Hof entledigen wollte. Dies gilt nicht nur von festem Unrat, von Stalldunger, Wirtschaftsabfällen und Kehricht, sondern nicht minder auch von Abwässern aller Art, die mangels einer Entwässerung in die Straße versickerten oder langsam abflossen.

Man überließ es dem Wind und dem Regen, den Schmutz von den Straßen wegzuwehen oder wegzusptilen, und nur gelegentlich, wenn die Mißstände gar zu sehr überhand nahmen, wurde ein Teil der Schmutzmengen fortgeschafft und vor die Ansiedelungen oder vor die Mauern der Stadt gebracht. Die Zustände, die sich daraus entwickelten, spotteten bisweilen jeder Beschreibung<sup>1</sup>).

Je dichter die Bevölkerung in den Ansiedlungen wurde, um so unhaltbarer wurden diese Zustände, waren sie doch vielfach mit die Ursache der in früheren Zeiten so häufig auftretenden verheerenden Seuchen.

Einzelne Stadtverwaltungen suchten deshalb zunächst dadurch auf den Straßen Ordnung zu schaffen, daß sie den Anliegern, die ja zumeist die den Grundstücken vorliegenden Straßenflächen für ihre Zwecke, zur Lagerung von Materialien und Geräten, als Weide für ihr Vieh, als Düngerstätte und dergleichen benutzten, die Pflicht auferlegten, diese zu gewissen Zeiten zu säubern.

Wie gering der Erfolg solcher Bestimmungen vielfach war, ist aus den wiederholten Strafandrohungen gegen Bürger, die ihre Pflicht nicht erfüllten, zu erkennen.

In diesen Verhältnissen trat in Deutschland erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Wandel ein.

Die großen Erfindungen brachten einen ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwung, eine mächtige Steigerung des Verkehrs, eine rasche Entwickelung der Verkehrsmittel und der Straßen, sowie ein sprunghaftes Anwachsen der Städte mit sich.

Hierdurch vermehrten sich nicht nur die Schmutzmengen, sondern es wurden auch die daraus entstehenden Nachteile immer fühlbarer. Die Mengen der in den Städten entstehenden Unratmassen wurden so groß, daß sich eine regelmäßige Entfernung von selbst gebot. Eine Stadt nach der anderen entschloß sich neben der Entwässerung der Straßen auch eine geordnete Straßenreinigung einzuführen, so daß wir

<sup>1)</sup> Die deutschen Städte, geschildert nach den Ergebnissen der ersten deutschen Städtebauausstellung zu Dresden 1903, von Professor Dr. R. WUTTKE 1904, S. 370 u. figde.

Straßenreinigung und Fuhrpark der Stadt Cöln. C. Adam, Cöln, 1903, S. 5 u. flgde.

heute in vielen deutschen Städten auf den Straßen besondere Ordnung und Sauberkeit antreffen. Und doch steht damit das Gebiet der Straßenreinigung erst im Beginn seiner Entwickelung, immer mehr tritt die Notwendigkeit zutage, die Betriebseinrichtungen zu vervollkommnen und Besserungen einzuführen.

Einmal führen die Erfahrungen, die die Stadtverwaltungen im Laufe der Jahre gemacht haben, von selbst zu Änderungen, ebenso zwingen der ständig wachsende Verkehr und das Zunehmen der Einwohnerzahl zu weiteren Maßnahmen, vor allem aber fordern die gewaltig anwachsenden Kosten der Straßenreinigung gebieterisch, daß alle Stadtverwaltungen mehr noch als dies bisher oft geschah unter Berticksichtigung der anderwärts gemachten Erfahrungen und Ausnutzung aller Errungenschaften der modernen Technik, ihren Betrieb so einrichten, daß die zu fordernde Sauberkeit der Straßen mit den denkbar geringsten Kosten erreicht wird.

Allerdings ist es nicht immer leicht, sich Erfahrungen anderer Städte zunutze zu machen, weil infolge der Neuheit des Gebietes solche nur spärlien vorhanden sind und oft auch von einander sehr abweichen, ja sogar widersprechen.

Vielfach findet man, daß Städte, die unabhängig von einander bahnbrechend vorgingen und ganz verschiedenartige Einrichtungen einführten, mit diesen heute noch zufrieden sind, mag es sein, daß diese Einrichtungen wirklich gut sind, oder daß man sich an sie gewöhnte, weil andere und bessere Einrichtungen nicht bekannt waren.

Einen ganz außerordentlichen Einfluß auf die Gestaltung des Straßenreinigungsbetriebes, sowie dessen Kosten üben aber örtliche Verhältnisse, Sitten und Gewohnheiten, die Verknüpfung der Straßenreinigung mit anderen Arbeitsgebieten und ganz besonders auch die Einwohnerzahl, die Art und Größe des Verkehrs und die Art der Oberflächenbefestigung der Straßen aus. Ein Vergleich der Zweckmäßigkeit der Einrichtungen verschiedener Städte ist deshalb nicht ohne weiteres möglich, und bei Übertragung solcher Einrichtungen auf andere Städte muß notwendigerweise auf die geschilderten Verhältnisse entsprechend Rücksicht genommen werden.

Der Zweck der vorliegenden Schrift soll es deshalb sein; gelegentlich der Beschreibung der einzelnen Arbeitsgebiete und Arbeitsmethoden der Straßenreinigung unter besonderer Berücksichtigung der Dresdner Verhältnisse die in den deutschen Städten gemachten Erfahrungen, soweit sie dem Verfasser zugänglich waren, in einer Weise zusammenzufassen, daß sie Vergleiche ermöglichen und als Vorbild dienen können. Gleichzeitig soll die vorliegende Schrift zu weiterem Austausch der Erfahrungen im Interesse der Allgemeinheit Anregung geben. Von den Erfahrungen sind besonders die allerneuesten benutzt worden, die sich bei einer Umfrage unter den größeren deutschen Städten, welche zum Zwecke eines Referates für den II. Internationalen Straßenkongreß in Brüssel 1910 im Auftrage der Vereinigung der Technischen Oberbeamten der deutschen Städte veranstaltet worden war, ergeben haben.

# Die Aufgaben der Straßenreinigung.

Die Straßenreinigung hat die Aufgabe, die Straße, soweit dies nicht Sache der baulichen Unterhaltung ist, dauernd in einem solchen Zustand zu erhalten, daß sowohl der Verkehr auf der Straße als auch die Anwohner Beeinträchtigungen nach Möglichkeit nicht erleiden, d. h., daß der Verkehr nicht behindert wird, und daß die Anwohner ebenso wie der Verkehr weder Belästigungen ausgesetzt sind noch gefährdet werden.

Unmittelbare Behinderungen des Verkehrs entstehen auf gut unterhaltenen Straßen im allgemeinen nur durch Schneefall, dagegen können schon unbedeutende Verschmutzungen mittelbar Verkehrsbehinderungen hervorrufen, wenn sie in Verbindung mit Feuchtigkeit die Straßenoberfläche so glatt und schlüpfrig machen, daß die Zugtiere oder motorisch betriebene Fahrzeuge die zur Fortbewegung erforderliche Reibung an der Straßenoberfläche nicht finden. Das Gleiche gilt in erhöhtem Maße für Glatteis und Schneeglätte.

Verkehrshindernisse bilden meist gleichzeitig Gefährdungen des Verkehrs. Die durch Schnee, Glatteis, feuchte Witterung und Schmutz erzeugte Glätte hindert nicht nur am Vorwärtskommen, sondern führt zum Ausgleiten von Fußgängern und Zugtieren und zum Versagen der Lenk- und Bremsvorrichtungen der Verkehrsmittel und somit zu Unfällen. Gefährdungen des Verkehrs treten ferner ein durch auf die Straße gelangte Fremdkörper, Steine, Obstreste u. dgl. Fußgänger oder Zugtiere können über solche Hindernisse stürzen oder ausgleiten, wenn sie darauf treten.

Auch durch Staub kann der Verkehr gefährdet werden, wenn dieser durch Wind oder Verkehr in so erheblichen Mengen aufgewirbelt wird, daß er den Überblick über die Straße beeinträchtigt und so zu Zusammenstößen oder anderen Unfällen Veranlassung gibt.

Äußerlich weniger in die Erscheinung tretend, deshalb aber nicht minder bedeutungsvoll ist die Gefährdung, welche bei mangelhafter Reinhaltung und Pflege dadurch von den Straßen ausgehen kann, daß die über der Straßenfläche befindliche Luft verdorben wird. Staub und Ausdünstungen, die von der Straßenoberfläche in die Luft gelangen, sind für alle, welche den Luftraum über der Straße benutzen, für Verkehr und Anwohner nicht nur eine Belästigung, sondern eine Gefahr, weil sie, wie von maßgebenden Hygienikern mehrfach nachgewiesen worden ist, zur Verbreitung von Krankheiten Anlaß geben können.

Die Hauptarbeitsgebiete der Straßenreinigung sind hiernach folgende:

- 1. Eigentliche Reinigung,
- 2. Staubbekämpfung,
- 3. Schnee- und Eisbeseitigung und
- 4. Abstumpfung der Straßen bei Glätte.

## Abschnitt I.

# Die eigentliche Reinigung.

Die Reinigung der Verkehrsflächen wird je nach der Oberflächenbefestigung, der Witterung sowie örtlichen und sonstigen Verhältnissen in verschiedener Weise ausgeführt; man unterscheidet:

- 1. die oberflächliche Reinigung, bei welcher nur einzelne, gröbere Verunreinigungen beseitigt werden und
- 2. die gründliche Reinigung, bei welcher sich die Reinigungsarbeit gleichmäßig über größere zusammenhängende Verkehrsflächen erstreckt.

Für ganz untergeordnete Verkehrsflächen, die nur geringen Verschmntzungen ausgesetzt sind, genügt es in vielen Fällen, wenn sie gelegentlich nach Bedarf einer oberflächlichen Reinigung unterzogen werden; sobald eine städtische Straße aber nur einigen Verkehr hat, muß zwischen den einzelnen oberflächlichen Reinigungen gelegentlich eine gründliche Reinigung erfolgen, weil stets ein Teil des auf die Straße gelangten Unrates durch Wind und Verkehr über die Straßenfläche ausgebreitet wird und durch oberflächliche Reinigung nicht beseitigt werden kann. Wichtige städtische Straßen erfordern täglich eine solche gründliche Reinigung, die man als Hauptreinigung bezeichnet und welche zumeist durch oberflächliche Reinigungen, in diesem Falle Nachreinigungen genannt, zu ergänzen ist.

## Kapitel 1.

# Die oberflächliche Reinigung.

Die oberflächliche Reinigung wird in Deutschland heute noch allgemein von Hand ausgeführt, motorisch angetriebene Maschinen sind zur Nachreinigung, d. h. zum Aufheben einzelner, zerstreut liegender Schmutzstoffe nur ausnahmsweise u. a. probeweise in Dresden verwendet worden. Ob solche Maschinen künftig allgemeine Anwendung finden werden, wird davon abhängen, ob es gelingt, deren Betrieb frei von Übelständen, besonders genügend staubfrei und außerdem wirtschaftlich, d. h. eben so billig oder billiger als Handarbeit zu gestalten.

Bezüglich der Art der Ausführung der oberflächlichen Reinigung und der hierzu benutzten Geräte herrscht große Verschiedenheit, jedes Land, jede Provinz, ja jede Stadt hat hierin ihre Eigentumlichkeiten.

Die durch oberflächliche Reinigung zu beseitigenden Schmutzstoffe, das sind neben den Auswurfsstoffen der Zugtiere zufällig auf die Straße gelangte, oder auch aus Unbedacht weggeworfene Papierstücke, Speise- und Obstreste, Futtermittel, Packmaterial

u. dgl., werden zumeist mit Besen zusammengebracht, mittels Schaufel aufgenommen und auf einzelnen Haufen, in mitgeführten Karren oder in Kehrichtgruben gesammelt. Bestehen die Verunreinigungen hauptsächlich aus Papier, so kann dieses vorteilhaft auch unmittelbar mit Hand oder hygienisch einwandfreier mittels Papierzangen in mitgeführte Papiersäcke oder bei großen Mengen in Papierkarren gesammelt werden<sup>2</sup>). Zum Aufheben des Papiers haben sich auf Kieswegen und ähnlichen Befestigungen auch Stangen mit eisernen Spitzen gut bewährt.

Die Besen dienen mitunter nur zum Zusammenfegen des Unrates oder auch nur zum Aufnehmen einzelner Verunreinigungen oder zusammengebrachter Kehrichthäufehen auf die Schaufel. Teilweise sind die Besen aber auch so beschaffen, daß sie beiden Zwecken zugleich dienen können.



Abb. 1. Schubkarren mit und ohne Aufsatz. Ruten-(Reiser)besen und Schaufel.

Wo Reisigbesen, auch Reiser- oder Rutenbesen genannt, billig und gut beschafft werden können, werden diese zumeist auf Schotter- und Pflasterstraßen also auf rauheren Befestigungsarten angewendet. Hierbei haben die Besen zum Zusammenfegen längeren Stiel als die Besen zum Aufnehmen, auch sind sie meist etwas größer. (Abb. 1 u. 14 Seite 15.) Der Besen zum Aufnehmen ist zweckmäßig gerade so lang, daß der Arbeiter sich nur wenig bücken muß, Abb. 1 und Abb. 14 im Hintergrund. Häufiges und tiefes Bücken würde zu vorzeitiger Ermüdung des Arbeiters führen.

Auf Holzpflaster, auf Asphalt, Zementmakadam und anderen fugenlosen Befestigungen wird von vielen Verwaltungen dem Piassavabesen der Vorzug gegeben (Abb. 5 Seite 7), der sich sowohl zum Zusammenkehren als auch zum Aufnehmen des Kehrichts verwenden läßt.

Zum Aufnehmen von Kehricht und einzelnen Verunreinigungen werden auch ganz kurze Handbesen, Abb. 2, zusammen mit der daselbst abgebildeten Schaufel angewendet. Arbeiter, die mit letzteren zu arbeiten nicht gewöhnt sind, werden diese des Bückens wegen nur ungern nehmen.

<sup>2)</sup> Reformen bei der Berliner Straßenreinigung, Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau Jahrg. 1909, S. 307.

Überhaupt spielen Gewohnheiten und Vorurteile der Arbeiter neben örtlichen Verhältnissen bei der Wahl der Besenform eine ausschlaggebende Rolle.

So finden in Dresden beim Kehren von Hand fast nur Besen aus Birkenreisig Anwendung, weil dort die Arbeiter mit diesen Besen bei geringeren Kosten und gleicher Sauberkeit eine wesentlich größere Leistung erzielen als mit anderen Besen.

Für Dresden gelten die in Tabelle 1 enthaltenen Werte.



Abb. 2. Handbesen und Kehrichtschaufel.



a b c
Abb. 3. Verschiedene Kehrichtschaufeln.

Tabelle 1.

|                                               | Reisigbesen | Piassavabesen |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Kosten für 1 Stück                            | 0,18 M.     | 1,10 M.       |
| Haltedauer in Arbeitsstunden                  | 18-20       | 60-65         |
| Kosten für 1 Arbeitsstunde                    | 1 Pf.       | 2 Pf.         |
| Jahresverbrauch (1910) für 4 282 000 qm       | 70 000 St.  | 440 St.       |
| Kosten des Besenverbrauchs für 1 qm jährlich. | rd. (       | ),3 Pf.       |

Andere Städte verwenden dagegen in viel größerem Umfang oder sogar ausschließlich Piassavabesen.

Der Jahresbedarf an Besen beträgt in:

| Chemnitz (1909) | 2945   | Piassavabesen | und | 1060 | Rutenbesen. |
|-----------------|--------|---------------|-----|------|-------------|
| Mainz (1909)    | 4 102  | >             | >   | 492  | >           |
| Halle (1908)    | 4 550  | >             | >   | 246  | >           |
| Cöln (1909)     | 16320  | >             |     |      |             |
| Berlin (1909)   | 36 000 | >             |     |      |             |

Von den Schaufeln gilt ähnliches wie von den Besen. Die einen bevorzugen Schaufeln mit längerem Stiel (Abb. 1 u. 3), während bei Verwendung kurzer Handbesen auch Schaufelformen wie Abb. 2 gewählt werden. Die Schaufeln zum Aufnehmen des Kehrichts haben meist erhöhten Rand (Abb. 3a u. 3c) während Schaufeln ohne solchen Rand (Abb. 3b) für das Umladen des Kehrichts geeigneter sind.

Man hat auch die Schaufeln mit den Kehrichtkarren in Verbindung gebracht (Abb. 4, 5 u. 6). In Abb. 4 ist eine Kehrichtkarre dargestellt, bei welchem die Schaufel den Deckel des Behälters bildet und durch einen Fußtritthebel bedient wird.



Abb. 4. Kehrichtkarren mit Deckelschaufel und Wechselbehälter.



Abb. 5. Kehrichtkarren mit Schaufelvorrichtung und Wechselbehälter.

Das einfachste und billigste Fahrgerät für die Kehrichtsammlung ist der einräderige Schubkarren (Abb. 1). Er hat den Vorteil, daß er schmal ist und deshalb leicht überall hin mitgeführt werden kann, er hat aber nur sehr geringen Fassungsraum

und der Kehricht muß bei jeder Fortbewegung angehoben und dann wieder niedergesetzt werden, wodurch die Arbeit verlangsamt und erschwert wird.

Der in Abb. 1 im Hintergrunde dargestellte Schubkarren mit Aufsatz hat größeren Fassungsraum, eignet sich aber nur für leichten Kehricht, Laub, Stroh, Papier u. dgl.



Abb. 6.

Bei der Reinigung städtischer Straßen wird der einfache Schubkarren nur noch ausnahmsweise verwendet und immer mehr durch zweckmäßigere Karren ersetzt, wodurch die Leistungsfähigkeit der Arbeiter erhöht wird. Die Kosten der Beschaffung und Unterhaltung solcher Geräte sind fast stets verschwindend klein gegenüber den dadurch erzielten Ersparnissen.

Ein Kehrichtkarren für die Reinigung städtischer Straßen möchte folgende Eigenschaften besitzen:

Er muß gut lenkbar und so leicht sein, daß er von einem Arbeiter ohne Anstrengung bewegt werden kann, seine Breite darf mit Rücksicht auf den Verkehr nicht zu groß sein, andererseits möchte aber sein Fassungsraum minde-

stens 100 bis 200 l betragen, damit nicht allzu oft umgeladen werden muß. Erwünscht sind ferner Vorrichtungen zum Verschließen des Kehrichtbehälters, durch welche ver-



Abb. 7. Kehrichtkarren mit Wechselbehälter. Schäfer, Cassel.

hindert wird, daß der Wind Kehricht aus dem Wagen herausweht. Endlich muß der Karren noch Halter haben für Besen, Schaufel, Gießkanne und sonst noch mitgeführte Geräte (Abb. 7 u. 8). In manchen Städten werden an die Handkarren noch weitergehende Forderungen gestellt. So wird in Dresden ganz besonderer Wert darauf gelegt,

daß mit den Karren bei eintretender Glätte Kies gestreut werden kann (vgl. Abschn. IV) und daß, soweit zur Kehrichtsammlung und -Abfuhr Wechselgefäße verwendet werden, diese sich, ohne daß sie in die Hand genommen werden brauchen, auf die erhöhte Gangbahn abstellen lassen. Der in Abb. 9 dargestellte Kehrichtkarren hat drei Paar Gabeln



Abb. 8. Hölzerne Kehrichtkarre mit Deckel (Dresden).

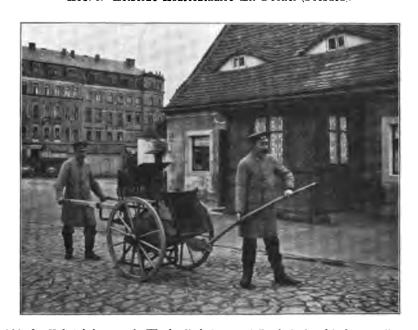

Abb. 9. Kehrichtkarre mit Wechselbehälter und Deckelschaufel (Streustellung).

zum Einhängen der Wechselgefäße. Die Gabeln über der Achse sind für die Kehrichtsammlung, die mittleren zum Schrägstellen des Gefäßes beim Streuen, die vordersten Gabeln zum Aufheben des vorher abgesetzten Gefäßes auf die Gangbahn bestimmt.

Andere Städte geben den Karren besondere Sprengwasserbehälter, ja sogar Sprengeinrichtungen zum Anfeuchten des aufzunehmenden Kehrichts. Für die Kon-

struktion der Karren ist die Art und Weise der Kehrichtabfuhr maßgebend, d. h. ob der Kehricht zunächst nach Stapelplätzen gebracht und gelegentlich abgefahren wird, oder ob der Karrenbehälter unmittelbar in den Abfuhrwagen entleert, oder endlich ob das Wechselgefäßsystem angewendet wird. Hierauf wird noch bei Besprechung der Kehrichtabfuhr (Seite 40) näher eingegangen werden.

Über verschiedene Kehrichtkarren sind in nachstehender Tabelle 2 einige Angaben enthalten.

| Tabelle 2. | • |
|------------|---|
|------------|---|

| Ab-<br>bildung<br>Nr. | Nähere Bezeichnung<br>des Karrens                                                                  | Der Karren<br>wird verwendet<br>in               | Ausführende<br>Firma     | Fassungs-<br>raum | Gewicht<br>ohne<br>Ausrüstung<br>kg | An-<br>schaffungs-<br>kosten<br>M. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1                     | Einfache Schubkarre                                                                                | _                                                | _                        | 55                | 45                                  | 18                                 |
| 1                     | dsgl. mit Aufsatz                                                                                  | _                                                | _                        | 120               | 55                                  | 23                                 |
| 8                     | Holzkarre mit Deckel                                                                               | Dresden                                          | Dresdner Hand-<br>werker | 345               | 160                                 | 160                                |
| .7                    | Karre mit Wechsel-<br>behälter                                                                     | Essen, Posen<br>und anderen<br>deutschen Städten | Schüfer, Cassel          | 175               | 112                                 | 136,75                             |
| 5 u. 6                | Dsgl. mit Schaufel-<br>vorrichtung                                                                 | München<br>und anderen                           | Lutocar Ges.<br>Berlin   | 155               | 97                                  | 150                                |
| 4                     | Dsgl. wie vorher<br>Bewegung der Schaufel<br>durch Fußtritthebel                                   | deutschen sowie ausländischen Städten            | >                        | 100               | 73                                  | 17ŏ                                |
| 9                     | Desgl. wie vorher<br>mit Einrichtung zum<br>Streuen und Absetzen<br>der Gefäße auf die<br>Gangbahn | Dresden .                                        |                          | 135               | 133                                 | 247,50                             |

Auf Straßen mit sehr lebhaftem Verkehr ist das Mitführen von Handkehrichtkarren unerwünscht, weil Verkehr und Reinigung sich gegenseitig stören würden. In solchen Fällen verwendet man teils feststehende Kehrichtbehälter (Abb. 10) teils auswechselbare Kehrichtkübel auf den Gangbahnen, in welche der Kehricht unmittelbar eingeschaufelt wird. Bei windigem Wetter sind Belästigungen der Fußgänger hierbei allerdings um so weniger zu vermeiden, je höher die Einwurfsöffnungen sind. Aus diesem Grunde sind zur schnellen, vorübergehenden Unterbringung des Kehrichts Gruben, die in die Straße oder in die Gangbahn eingebaut sind, vorzuziehen. Abb. 31 (Seite 43) stellt eine Kehrichtgrube der Augiasgesellschaft, Berlin dar. Bei dieser dient der geöffnete Deckel zugleich als Brücke zum Hinaufkehren des Unrates auf die erhöhte Gangbahn.

Seitliche Öffnungen, durch welche Tagewasser in die Gruben gelangen kann, sind hierbei vermieden.

Bei der oberflächlichen Reinigung muß wie bei jeder anderen Reinigungsart Staubentwicklung unbedingt vermieden werden. Handelt es sich um gröbere oder feuchte Verunreinigungen, so läßt sich dies selbst auf trockener Straße bei einiger Geschicklichkeit und Achtsamkeit der Arbeiter im allgemeinen ohne besondere Hilfsmittel erreichen. So wird z. B. bei der Nachreinigung der Straßen, bei welcher

hauptsächlich Pferdedunger und Papier beseitigt wird, Wasser nur ausnahmsweise angewendet.

Ist der Kehricht indes trocken oder gar staubförmig, so muß zur Anwendung von Staubverhütungsmitteln, meist Wasser, gegriffen werden. Das Aufbringen des Sprengwassers erfolgt bei der oberflächlichen Reinigung entweder mit einer auf dem Handkehrichtkarren mitgeführten Gießkanne (Abb. 8 Seite 9 und Abb. 14 Seite 15), oder aber auch mit Handsprengwagen.

Das Gefrieren des Sprengwassers im Winter läßt sich durch Beimengen von Salzen, Chlormagnesium, Chlorkalzium, Chlornatrium und anderen oder Laugen verhüten, wie dies in den Städten Berlin, Hamburg, Dresden, Leipzig, Frankfurt, Charlottenburg mit gutem Erfolg geschiebt (Anhang Bl. II Spalte 17).

Die Gefrierpunkte der neuerdings viel angewendeten Chlormagnesiumlaugen sind folgende:



Abb. 10. Kehrichtsammelbehälter auf der Gangbahn.



Abb. 11. Auskehren der Hauswinkel entlang der Gangbahnen mit Borstenbesen.

unverdünnte Chlormagnesiumlauge (34 bis 38 % Chlormagn.) . — 15,5° C

bei Lösungen 1 Teil Lauge, 2 Teile Wasser . . . — 12,5° C

1 Teil Lauge, 4 Teile Wasser . . . — 7,0° C

1 Teil Lauge, 9 Teile Wasser . . . — 5,5° C

Da konzentrierte Lösungen auf den meisten Befestigungsarten nicht angewendet werden dürfen, weil sie die Straßen schlüpfrig machen, stehen bei Temperaturen unter 10° bis 15° C Staubbindemittel nicht mehr zur Verfügung. Man muß dann die Staubbildung durch besonders vorsiehtiges Kehren am besten mit Borsten- oder Roßhaarbesen zu vermeiden suchen.

Roßhaar- und Borstenbesen dienen auch im Sommer zum Zusammenfegen von geringen Mengen feinen Staubes, den man durch Wasseranwendung nur zu feinem Schlamm verwandeln würde und zwar an Stellen und zu Zeiten, wo ein Waschen unerwünscht ist, so z. B. zum Reinigen der Hauswinkel entlang der Gangbahnen, in denen sich tagsüber viel Staub ansammelt. Abb. 11 zeigt diese Reinigung in Dresden, bei welcher der Staub in einem mit Deckel verschlossenen Kasten gesammelt wird.

Die oberflächliche Reinigung von Hand ist die älteste und einfachste Art der Reinigung, zugleich aber auch die vielseitigste, die sich leicht den verschiedenartigsten Verhältnissen des Verkehrs, der Straßenoberflächenbefestigung, der Witterung und anderem anpaßt und deshalb überall anwendbar ist. Aus diesem Grunde wird sie heute noch sehr viel angewendet, für manche Verhältnisse ist sie sogar noch unentbehrlich. Außer zur Nachreinigung findet sie vielfach noch Anwendung zur Hauptreinigung von Schotterstraßen und Kiesgangbahnen, deren Bestand unter allzu often gründlichen Reinigungen leiden würde, ferner zur Reinigung verkehrsarmer Straßen mit geringer Verschmutzung, auf Pflaster und dergleichen Befestigungsarten, wenn deren Zustand so schlecht und uneben ist, daß eine gründliche Reinigung, insbesondere die Maschinenreinigung nicht ausführbar ist, bei Regenwetter, außer auf Straßen, welche gewaschen werden können, bei Schnee und bei besonders starkem Frost, wenn Salzanwendung nicht mehr genügt, um ein Gefrieren des Sprengwassers zu verhindern, und deshalb eine gründliche Reinigung wegen zu großer Staubentwicklung nicht möglich ist.

Dient das oberflächliche Kehren als Nachreinigung, so arbeiten die Kehrer am besten einzeln, wird es dagegen als Hauptreinigung angewendet und ist die Verschmutzung der Straße groß, so ist es oft vorteilhaft, mehrere Arbeiter gemeinsam reinigen zu lassen.

In einer solchen Reinigungskolonne haben einige Arbeiter eigentliche Kehrbesen mit langem Stiel, mit welchen sie den Unrat zu einzelnen Haufen zusammenkehren, während andere den Kehricht mit Schaufel und kurzem Handbesen (Abb. 14 Seite 15 im Hintergrund) in die Handkarren sammeln. Nach Bedarf wird von einem Arbeiter noch ein Wasserwagen mitgeführt und das Vorsprengen mittels Gießkanne bewirkt.

## Kapitel 2.

# Die gründliche Reinigung.

Die gründliche Reinigung der Straßen erfolgt entweder durch Kehren oder durch Waschen, wobei das Kehren ebenso wie das Waschen durch Maschinen oder von Hand ausgeführt werden kann.

## a) Die gründliche Reinigung durch Kehren.

Die gründliche Reinigung durch Kehren von Hand wird heute namentlich in kleineren Städten noch vielfach angewendet und in ähnlicher Weise wie die oberflächliche Reinigung ausgeführt. Am besten benutzt man hierzu Reisigbesen, mit welchem der Arbeiter langsam vorwärtsschreitend die ganze Fläche Strich für Strich überkehrt (>Strichkehren«). Hierbei wird aller Kehricht nach der einen Seite gebracht, und der sich dadurch bildende Kehrichtstreifen (>Kamm«) wird unmittelbar anschließend durch andere Arbeiter zu Haufen zusammengekehrt und in die Kehrichtkarren gesammelt.

Während bei der oberflächlichen Reinigung ein Sprengen in vielen Fällen entbehrlich ist, müssen beim Strichkehren bei trockenem Wetter besondere Mittel und zwar am besten Wasserbesprengungen zur Staubbindung angewendet werden, weil die über die Straßenfläche ausgebreiteten Schmutzstoffe meist staubiger Natur sind. Zum Sprengen dient hierbei entweder die Gießkanne, die aus einem mitgeführten Hand-Wasserwagen gefüllt wird, oder ein gewöhnlicher Sprengwagen (vgl. Abschnitt II). Abb. 14, S. 15 zeigt das Strichkehren auf der linken Gangbahn.

## Das Kehren mit Maschine.

In den größeren Städten ersetzt man die Handarbeit bei der gründlichen Reinigung immer mehr durch Maschinenarbeit.

In Deutschland wird heute noch mit wenigen Ausnahmen die einfache, von Pferden gezogene Kehrmaschine verwendet. Diese besteht aus einem 4- seltener 3rädrigen Fahrgestell mit einer Piassava-Walzenbürste, die etwa unter 45° zur Fahrtrichtung geneigt



Abb. 12. Kehrmaschine.

ist, und mit den Hinterrädern durch Kegelräder und Kettenantrieb so in Verbindung steht, daß sie sich bei der Fahrt entgegen der Fahrtrichtung dreht, wodurch der Kehricht zur Seite gebracht wird (Abb. 12 u. 13). Außerdem müssen noch Vorrichtungen vorhanden sein, welche den Druck der Walzenbürsten auf der Straßenoberfläche regeln (verstellbare Gegengewichte) sowie vom Kutschersitz aus bedienbare Hebel zum Heben und Senken der Walzenbürsten und zum Ausrücken des Antriebes bei Leerläufen. Zur Bespannung solcher Kehrmaschinen genügt 1 Pferd. Die Arbeitsbreite beträgt 1,50 bis 1,70 m, die Geschwindigkeit je nach der Beschaffenheit der Straßenoberfläche 0,95 bis 1,15 m/sec. Bei Bestimmung der Leistung ist zu unterscheiden:

- 1. Die in der Zeiteinheit theoretisch gereinigte Fläche, welche sich aus Arbeitsbreite und Geschwindigkeit berechnet.
- 2. Die in der Zeiteinheit tatsächlich gereinigte Fläche, unter Berücksichtigung aller Pausen, Leerläufe, Überschneidungen u. dgl.
- 3. Die praktische Leistung, das ist die in der Zeiteinheit von einer Maschinenreinigungskolonne (Maschine und Arbeiter) insgesamt gereinigte Fläche, unter Einrechnung auch aller der Flächen, die von der Maschine nicht bestrichen werden, namentlich der Schnittgerinne.

Die Leistungen der Kehrmaschinen betragen:

- 1. theoretische Leistung in 1 Stunde 5400 bis 6700 qm
- 2. tatsächliche Leistung 4500 bis 5500 qm **>** 1 >
- 3. die praktische Leistung > 1 5000 bis 6000 am.

Für den Reinigungsbetrieb kommen hauptsächlich nur die praktischen Leistungen unter 3 in Frage, weshalb sie im folgenden kurz als . Leistung ebezeichnet werden sollen. Über Kosten und Materialbrauch befinden sich Angaben in Kapitel 6.



Abb. 13. Kehrmaschine mit Sprengvorrichtung.

Auf breiten Straßen arbeitet die Kehrmaschine in mehreren Streifen (>Strichen <). wobei der Kamm des vorhergehenden Striches jedesmal wieder mit zur Seite gekehrt wird. Mit Kehrmaschinen wird eine gute Reinigung nur dann erzielt, wenn die Straßenoberfläche einigermaßen eben ist, weil sonst die Walze, die sich den Unebenheiten nur wenig anpaßt, den Kehricht in die Vertiefungen kehrt und dort liegen läßt, auch darf die Straße weder zu naß sein, weil der Kehricht sonst an der Straßenoberfläche anhaftet, und die Maschine, statt den Kehricht zur Seite zu bringen, ihn über die Straßenfläche breit wischt, noch darf die Straße zu trocken sein, weil die Maschine sonst Staub aufwirbelt. Der für die Maschinenreinigung günstigste Feuchtigkeitsgrad ist selten vorhanden und muß deshalb bei trockenem Wetter durch Sprengung hergestellt werden. Bei zu nasser Witterung vermeidet man am besten das Reinigen mit Kehrmaschinen. Das Anfeuchten der Straße erfolgt zweckmäßig eine gewisse Zeit vor dem Kehren und zwar verwendet man etwas mehr Wasser als zur Staubbindung zunächst notwendig ist. Das Sprengwasser durchdringt dann den Staub und Schmutz gleichmäßig und es bildet sich beim Abtrocknen der für die Reinigung günstige, mäßig feuchte Zustand.

Sehr schwer ist es aber nun im regelmäßigen Betriebe, für die Maschinenreinigung den richtigen Zeitpunkt zu treffen, weil das Trocknen je nach der Witterung, Lage und Beschaffenheit der einzelnen Straßen längere oder kürzere Zeit erfordert; auch weisen fast alle Straßen beim Abtrocknen bald nässere, bald trockenere Stellen auf.

Aus diesem Grunde baben viele Verwaltungen Kehrmaschinen mit Sprengvorrichtungen (Abb. 13) eingestihrt. Bei diesen Maschinen bleibt zwar dem unmittelbar vor den Kehrwalzen in einzelnen Tropfen ausgesprengten Wasser keine Zeit, in den Kehricht und Staub einzudringen und sich über die Straßensläche gleichmäßig zu verteilen. Durch den langjährigen Betrieb in mehreren Städten ist indes der Beweis erbracht, daß solche Maschinen, sosern die Sprengstärke sich gut regeln läßt, bei jeder Witterung, ausgenommen bei nasser Straße, dagegen selbst bei mäßigem Frost, wenn man dem Sprengwasser Salz oder Laugen zusetzt, gut und staubsrei reinigen.



Abb. 14. Kehrmaschinenkolonne bei der Arbeit.

Blatt 3 des Anhanges zeigt, welche Städte Kehrmaschinen mit Sprengvorrichtungen verwenden und welche Städte das Sprengen vor dem Kehren mit besonderen Sprengwagen bewirken.

Der Wasserverbrauch ist bei Kehrmaschinen mit Sprengvorrichtungen ein sehr geringer: er beträgt etwa 30 bis 40 l für 1000 qm.

Vielfach hat man sich bemüht, Vorrichtungen, welche beim Kehren den Staub absaugen und somit staubfrei arbeiten, zu konstruieren<sup>3</sup>), etwas Brauchbares ist bis jetzt aber m. W. noch nicht geschaffen worden, obgleich nach solchen Maschinen tatsächlich ein dringendes Bedürfnis vorliegt; die Hauptschwierigkeit liegt in den außerordentlich hohen Beschaffungs- und Betriebskosten solcher Maschinen. Die weitere Einführung des motorischen Antriebes bei Straßenreinigungsmaschinen, vor allem des elektrischen Antriebes, wird hoffentlich zur baldigen Erreichung dieses Zieles führen.

<sup>3)</sup> Ästhetische und hygienische Forderungen der Straßenreinigung der Zukunft mit besonderer Berücksichtigung der Geldfrage, Otto Kessler, Küln. Zeitschr. f. Transportwesen u. Straßenbau. 1908. S. 3.

Straßenreinigungsmaschine mit Ventilator zum Absaugen und Rieselwerk zum Niederschlagen des Staubes. Zeitschr. f. Transportwesen u. Straßenbau. 1906. S. 528.

Verschmutzungen, welche an der Straßenoberfläche festhaften, besonders festgefahrener Pferdedunger, werden von den Kehrmaschinenwalzen nur mangelhaft beseitigt und müssen daher vor dem Maschinenkehren abgelöst werden. In Dresden läßt man hierzu einen Arbeiter (>Aufkratzer<) mit einem abgekehrten Rutenbesenstumpf der Maschine vorangehen.

Das Sammeln des von der Maschine zur Seite gebrachten Kehrichts geschieht durch eine mit Handwasserwagen und Kehrichtkarre ausgerüstete Kolonne. Die Anzahl der zu einer Kehrmaschine gehörigen Mannschaften ist nicht unbeträchtlich, sie schwankt je nach der Stärke der Verunreinigung und je nachdem, ob durch die Kolonne gleichzeitig die Gangbahnen mit gereinigt werden sollen oder nicht.

Bei gleichzeitiger Reinigung von Fahr- und Gangbahn, welche anzustreben ist, weil diese nicht nur am wirtschaftlichsten ist, sondern weil nur durch sie ein Verschleppen von Schmutz von den ungereinigten Flächen nach den gereinigten vermieden werden kann (vgl. Abschnitt V), wird der Schmutz von den Gangbahnen in das Schnittgerinne gekehrt und hier zugleich mit dem von der Kehrmaschine zusammengebrachten Kehrichtkamm durch die Kolonne aufgenommen.

Abb. 14 stellt eine solche Kehrmaschinenkolonne bei der Arbeit dar.

Zu einer Maschine sind bei gleichzeitiger Reinigung von Fahr- und Gangbahnen etwa 3 bis 10 Mann zu rechnen, je nach dem Verkehr und der durch diesen bedingten Verschmutzung, wird dagegen nur die Fahrbahn gereinigt, so werden etwa 1 bis 2 Mann weniger benötigt. (Vgl. Tabelle 6 u. 8, S. 33 u. 35.)

Als ein Mangel dieser eben geschilderten Maschinen muß es bezeichnet werden, daß sie den Kehricht nur zur Seite schaffen und nicht selbst aufheben. Bei dem mehrmaligen Zurseitekehren wird ein gewisser Teil des Kehrichts über die ganze Straßenfläche breitgetragen und zwar um so mehr, je sauberer die Straße vor dem Kehren war, je unebener die Straßenoberfläche und je rauher die Befestigung ist. Bei wenig verschmutzten Straßen kann man bisweilen beobachten, daß der Kamm beim zweiten und dritten Strich ebenso groß, ja sogar kleiner wird als beim ersten. Die Reinigung ist in solchen Fällen natürlich zwecklos.

Diesen Nachteil vermeiden die Sammelkehrmaschinen, von denen u. a. die Salusmaschine, die Bär-Händelsche und die Sammelkehrmaschine Türcke-Coswig bei Dresden, in Deutschland Eingang in die Praxis gefunden haben. Bei der letztgenannten Maschine (Abb. 15) wird durch zwei nach innen zu schräg gestellte Piassavawalzenbürsten ein Kamm gebildet, der von einer dritten, in der Mitte zwischen den schräggestellten Kehrwalzen angeordneten, durch Stahlborsten verstärkten Piassavawalzenbürste auf ein Schaufelbaggerwerk aufgekehrt und durch dieses in den Kehrichtbehälter gefördert wird. Eine ausführliche Beschreibung der Salus- und der Bär-Händelschen Maschine befindet sich im Technischen Gemeindeblatt, Jahrg. 1906. No. 11.

Selbstlademaschinen werden u. a. in Chemnitz, Dresden, Liegnitz und Rostock verwendet. (Vgl. Anhang, Blatt II.)

Bei geschickter Anwendung gelingt es mit diesen Maschinen die Reinigungskosten abzumindern, die Unterhaltung erfordert aber gut geschulte Arbeiter und wesentlich höhere Kosten als die einfachen Kehrmaschinen (s. Tabelle 3, S. 18).

In neuester Zeit hat man auch motorisch betriebene Kehrmaschinen konstruiert, die teils wie gewöhnliche Kehrmaschinen zur Seite kehren, teils den Kehricht selbst aufheben. Solche Maschinen haben aber in Deutschland allgemeinere Anwendung noch nicht gefunden. Der Grund dürfte vor allem darin zu suchen sein, daß sie bei sehr hohen Anschaffungskosten noch so mancherlei Mängel aufweisen, die sich erst durch

längeren regelmäßigen Betrieb zeigen, und daß sie entgegen von künstlich zurechtgemachten Wirtschaftlichkeitsberechnungen doch zumeist noch teurer arbeiten als die von Pferden gezogenen Kehrmaschinen. Der motorische Antrieb ist für Kehrmaschinen zunächst deshalb im allgemeinen unwirtschaftlich, weil sich bei seiner Verwendung weder die Arbeitsbreite noch die Fahrgeschwindigkeit nennenswert steigern läßt. Zu erwarten steht indes, daß sich bei den Kehrmaschinen die Verhältnisse bald zu gunsten der motorisch angetriebenen Maschinen ändern werden, wie dies bei den Waschmaschinen und den Sprengwagen zum Teil schon geschehen ist. Aussichtsreich erscheinen auch die Versuche mit elektrischen Vorspannmaschinen. Die Wirtschaftlichkeit gestaltet sich bei solchen Maschinen dadurch etwas besser, daß sich die Vorspannmaschine zum Betrieb verschiedener Reinigungsgeräte verwenden und so besser ausnutzen läßt. Eine solche Vorspannmaschine ist in Düsseldorf in Betrieb<sup>4</sup>).



Abb. 15. Kehrmaschine mit Kehrichtselbstladevorrichtung (O. TÜRCKE, Coswig).

Ausführliche Beschreibungen von motorisch betriebenen Kehrmaschinen finden sich in nachstehenden Aufsätzen:

Versuche mit dem »Fram«-Vorspannwagen und ihre Lehre für automobile Straßenreinigungsmaschinen von F. Zink. Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1909. S. 112, 131, 150.

Automobilkehrmaschine der Stadt Tremont (Ohio V. St. A.). Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1906. S. 511.

Ein neues Straßenreinigungsautomobil (Scientific American). Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1906. S. 577.

Automobil-Sprengwagen und Straßenkehrmaschine der Stadt Paris. Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1908. S. 361, 377, 401.

Neues System eines Spreng- und Kehrkraftwagens, welcher zu gleicher Zeit den Kehricht aufnimmt (Patent Verschuren). Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1909. S. 643.

<sup>4)</sup> Zeitschrift für Kommunalwirtschaft und Kommunalpolitik. 1. Jahrgang Nr. 3/4, Seite 141. Niedner, Straßenreinigung.

Tabelle 3. Betriebskosten der Kehrmaschinen (Dresden).

einfache Kehr-

Kehrmaschine mit

1 spännig maschine

1 spännig

2 spännig

Bemerkungen

'n

Sprengvorrichtung | Sprengvorrichtung

Selbstlade- und Kehrmaschine mit

|                                                                                              | ı I                                                                                                                  | !                                    | ¦ 1                                   | i                                   |                                               |                                             | 1                                 | 1                                                  | 1                                   | 1                                          |                                    | 1                                                                                                                                            | ı                                 | 1                                                                | ,                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 16                                                                                           | 16                                                                                                                   | 14                                   | 13                                    | 12                                  | Ħ                                             | 10                                          | 9                                 | <b>6</b>                                           | 7                                   | 6                                          | O1                                 | 44                                                                                                                                           | ဃ                                 | 20                                                               | -                                   |
| Kosten des Kehrens (einschl. des Sprengens an <sup>1</sup> / <sub>3</sub> aller Arbeitstage) | Kosten der Maschinenarbeit für 1000 qm, einschließlich Kutscher, aber ausschließlich sonstiger Hilfsmannschaften Pf. | Kosten des Sprengens für 1000 qm Pf. | Stundenleistung einer Kehrmaschine qm | Gesamtkosten für 1 Arbeitsstunde M. | Kosten des Materialverbrauchs für 1 Stunde M. | Haltedauer der Kehrwalzen in Arbeitsstunden | Kosten eines Satzes Kehrwalzen M. | Kosten der Bespannung, bezogen auf 1 Arbeitsstunde | Unterhaltung auf 1 Arbeitsstunde M. | Kosten der Verzins., Tilg. für 1 Stunde M. | Anzahl der Arbeitsstunden im Jahre | Allgem. Dienstaufwand, Aufsicht bei der Reinigung, Betriebsstellen, Füllstellen bez. auf 1 Arbeitsstd. (6 % d. Kosten unt. 6, 7, 8 u. 11) M. | 10 % Zinsen und Kapitaltilgung M. | Jährliche Unterhaltungskosten, Reinigung und Schmieren u. dgl M. | Anschaffungskosten der Maschinen M. |
| 34                                                                                           | 27                                                                                                                   | 22                                   | 6000                                  | 1,63                                | 0,14                                          | 160                                         | 28                                | 1,10                                               | 0,23                                | 0,06                                       | 1100                               | 0,10                                                                                                                                         | 65                                | 250                                                              | 650                                 |
| ı                                                                                            | 29                                                                                                                   | 1                                    | 6000                                  | 1,74                                | 0,14                                          | 160                                         | 23                                | 1,10                                               | 0,28                                | 0,11                                       | 1100                               | 0,11                                                                                                                                         | 120                               | 310                                                              | 1200                                |
| 1                                                                                            | 87                                                                                                                   | 1                                    | 7500                                  | 2,74                                | 0,26                                          | 160                                         | 42                                | 1,60                                               | 0,43                                | 0,29                                       | 950*)                              | 0,16                                                                                                                                         | 280                               | 410                                                              | 2800                                |
| <del></del>                                                                                  | <u> </u>                                                                                                             | 1                                    |                                       |                                     | die Ma                                        | *) Durch                                    | Maschi                            | 2 Hilfs                                            | Durch da                            | Spreng                                     | Maschi                             | Tagen<br>komme                                                                                                                               | unwese                            | anzunel                                                          | Die Leist                           |

gens (vgl. Tabelle 13 Seite 70). n gesprengt werden muß, für ien an Tagen, wo vor dem 1 erforderlich. Zu den Kosten gbehälters erfordert nur einen genügend genau als gleich groß st ein Sprengen nicht an allen entlichen Zeitaufwand, außerehmen, das Füllen des kleinen ine 1 noch die Kosten des itungen der Maschinen 1 und 2

000 qm gegenüber den anderen linen gespart. fsarbeiter entsprechend 0,12 M. bei der Maschine 3 im Mittel las selbsttätige Aufladen wer-

h Instandhaltungsarbeiten ist aschine öfter außer Betrieb als ideren Maschinen.

Motorfahrzeuge für städtische Zwecke (>The Surveyor «). Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1906. S. 312.

Der Motorwagen im städtischen Dienst (»The Surveyor«). Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. 1906. S. 410, 434.

Für Gangbahnen oder ähnliche kleinere Flächen hat man kleine Handkehrmaschinen gebaut (Abb. 16); diese sind aber nur da vorteilhaft anwendbar, wo die zu reinigenden Flächen durch Laternen und Masten, Anschlagsäulen, vorspringende Hausecken u. dgl. nicht allzusehr unterbrochen sind, weil sich sonst umfangreiche Nacharbeit von Hand notwendig macht.

# b) Das Waschen der Straßen.

Eine wesentlich bessere und grundlichere Reinigung als das Kehren ist das Waschen der Straßen, welches allerdings im allgemeinen nur auf Straßen mit dichten Fahrbahndecken, auf Asphalt-, Zement-, Holzpflasterstraßen und Steinpflasterstraßen mit Fugenverguß, sowie ähnlichen Befestigungsarten ausführbar ist. Die zu waschenden

Flächen mussen außerdem gut entwässert sein. Ausnahmsweise können natürlich auch andere Befestigungsarten, gewöhnliches Pflaster und sogar Schotter<sup>5</sup>), gewaschen werden.

Das Waschen wird in sehr verschiedener Weise ausgeführt. Es kann erfolgen:

- Durch einfaches Abspritzen oder Abspulen mittels Schlauches vom Hydranten aus oder mittels Spulwagens.
- Durch Einnässen und darauffolgendes Abkehren mittels Kehrmaschine oder Handbesen.
- Durch Einnässen und darauffolgendes Abschieben mit Gummi-, Leder- oder dergl. Schiebern von Hand oder Maschine.



Abb. 16.
Handkehrmaschine. OEHME-Chemnitz.

Das einfache Abspritzen oder Abspttlen der Straßen ist ein nicht unzweckmäßiges Verfahren, wenn es zu Zeiten angewendet wird, wo der Verkehr nur gering ist und wenn die Straße bis zum Beginn des Verkehrs wieder genügend abtrocknet, andernfalls führt es zu Belästigungen. Es sollte nur da angewendet werden, wo das Wasser mit höherem Druck aufgesprengt werden kann und wo die Wasserbeschaffung wenig Kosten verursacht, weil verhältnismäßig große Wassermengen nötig sind, um den Schmutz zunächst abzulösen und dann fortzuspülen. Das Abspritzen eignet sich wenig für zusammenhängende Fahrbahnflächen, sondern nur für Flächen, auf welchen die Anwendung von Waschgeräten aus irgend welchen Gründen, z. B. wegen der Steilheit der Straßen, untunlich ist.

Ist die Anwendung von Reinigungsgeräten möglich, so wird durch sie fast in allen Fällen die Arbeitsdauer verkürzt, der Wasserverbrauch vermindert und eine größere Sauberkeit erzielt.

Die beste Wirkung des Waschens wird erreicht, wenn man die Straßen längere Zeit vor dem Waschen einnäßt und so den Schmutz weichen läßt, bei dem eigentlichen Waschen aber nochmals reichlich Wasser anwendet und besonders darauf achtet, daß

<sup>5)</sup> Zeitschrift »Der Straßenbau«. 1911. Seite 126.

nach dem Waschen auf der Straßenfläche möglichst wenig Wasser zurückbleibt. Während des Verkehrs führt dieses Einweichen allerdings zu Schwierigkeiten. In der kühleren Jahreszeit ist eine eingenäßte Straße für den Fußgängerverkehr sehr lästig, auch wird verschiedentlich behauptet, daß Asphalt- und Holzpflasterstraßen durch Einweichen schlüpfrig und somit verkehrsunsicher werden. Wenn dies auch bei einigermaßen gepflegten Straßen niemals der Fall ist (vgl. Abschnitt IV), wird man doch das Einweichen ebenso wie das Abspritzen möglichst nur zu Zeiten ausführen, wo der Verkehr gering ist. Von großem Vorteil ist es, die Straßen vor dem Waschen oberflächlich von gröberen Schmutzstoffen zu reinigen, einmal weil sonst mit dem Spülwasser zu viel Schmutz in die Tagewassereinläufe gelangt, der, soweit er nicht mit nach dem Vorfluter fortgespült wird, aus den Sinkkästen oder Kanälen mit großen Kosten entfernt werden muß, außerdem aber, weil sonst das Spülwasser zu sehr verschmutzt und verschlammt und die Reinigung unvollkommen wird.

Blatt II des Anhanges zeigt, in welcher Weise das Waschen in den verschiedenen Städten ausgeführt wird.

## Die Geräte zum Waschen der Straßen.

Zum Abspritzen und Einnässen der Straßen vom Hydranten aus sind Schläuche erforderlich, welche aus Hanfgeflecht oder Gummi bestehen und deren Stärke je nach der Länge der Schlauchleitung, dem vorhandenen Wasserdruck und der benötigten Wassermenge verschieden ist.

Durch das Hin- und Herbewegen auf der Straße sind solche Schläuche der Abnutzung stark ausgesetzt, wenn nicht besondere Vorrichtungen zu ihrem Schutze vor-

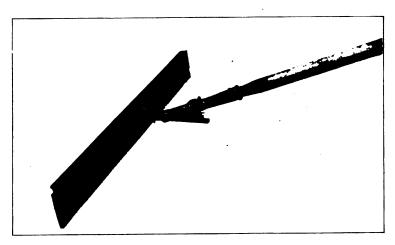

Abb. 17. Gummischiebergestell.

handen sind. Zweckmäßig hierfür sind Schlauchwagen, bei welchen der Schlauch auf eine Trommel aufgerollt werden kann; die Trommeln haben bisweilen Hohlachsen, in welche der Schlauch mit dem einen Ende einmündet. Die Hohlachse kann zugleich die Achse des zweirädrigen Fahrgestells bilden. Der Schlauch wird mit dem freien Ende am Ventil angeschraubt, während an der Hohlachse mittels Stopfbüchse ein kurzes Schlauchstück mit Strahlrohr angebracht ist, welches der Arbeiter beim Spritzen handhabt.

Zum Auflockern des Kehrichts während des Spülens und zum Wegschaffen des Spülwassers können die bereits genannten Reisig- und Piassavabesen oder auch Kehr-

maschinen Verwendung finden. Sind die Verkehrsflächen glatt und eben, und soll möglichst baldiges Abtrocknen erzielt werden, so verwendet man Schieber aus Gummi, Leder oder ähnlichem Material, welches sich dicht an die Straßenfläche anlegt und beim Vorwärtsbewegen das Gemisch von Schmutz und Wasser vorwärts oder bei Schrägstellung des Schiebers zur Seite treibt.

Die Gummi- oder Lederstreifen, auch »Flossen« genannt, mussen an den Schiebergestellen, die am besten aus Eisen bestehen, so befestigt werden, daß sie leicht der Abnutzung entsprechend nachgestellt und somit gut ausgenützt werden können. Eine bewährte Konstruktion eines Handschiebers ist u. a. die in Dresden eingeführte (Abb. 17). Der Gummistreifen läßt sich so einstellen, daß er jederzeit, um ein gleichmäßiges Maß, welches je nach der Dicke der Flosse verschieden sein muß, aus der Fassung herausragt.

Der Schieber soll nicht zu leicht sein, damit durch sein Gewicht eine genügende Anpressung an die Straßenfläche bewirkt wird. (Der Schieber Abb. 17 wiegt etwa 9,8 kg.) Bei leichten Schiebern kann zwar durch Druck auf den Schieberstiel die Anpressung beliebig geregelt werden, sie ist dabei aber zu sehr der Willkur des Arbeiters über-

lassen. Der abgebildete Schieber läßt sich so einstellen, daß sowohl nach rechts als auch nach links abgeschoben werden kann, auch läßt sich die Neigung gegen die Vertikalebene ändern, wodurch hauptsächlich der Größe der Arbeiter Rechnung getragen werden kann.

¥

į

ţ

Es empfiehlt sich, für die Flossen nur besten Gummi zu verwenden, von dem man sich überzeugt hat, daß die Abnutzung durch Schleifwirkung gering ist. Man kann diese feststellen, indem man nach Maßgabe der Abb. 18 zwei Probestücke a unter gleichmäßiger Belastung der Schleifwirkung eines gewöhnlichen Schleifsteins aussetzt und die Gewichtsabnahme bei einer größeren Anzahl Umdrehungen, etwa 1000 bis 5000, bestimmt. In Dresden besteht die Vorschrift, daß zwei Probestücke von je  $50 \times 10$  mm Querschnitt bei einer Belastung von 8,5 kg und 1000 Umdrehungen gleich einer Schleiflänge von etwa 2500 m für beide Probestücke nicht mehr als 2 bis 3 g Gewichts-



Abb. 18. Schematische Darstellung der Vorrichtung zum Prüfen des Gummis.

verlust haben sollen. Schlechte Gummisorten weisen Gewichtsverluste von 15 bis 20 g auf. Eine gründliche Prüfung lohnt sich, weil der Gummi sehr teuer ist. Eine Flosse für einen Handschieber, deren Anschaffungspreis bei 1,16 kg Gewicht etwa 7,50 Mark beträgt, wird in etwa 250 Arbeitsstunden verbraucht.

Das Einnässen der Straße sowohl zum Einweichen als auch unmittelbar vor dem Abschieben, geschieht am besten durch einfache Sprengwagen (>Spul-, Wasser- oder auch Waschwagen egenannt). Über die Konstruktion ist näheres in Abschnitt II, Kap. 4, S. 59 enthalten. Der Wasserverbrauch beträgt beim Waschen von Hand für jede einzelne Sprengung etwa 0,5 l im ganzen also etwa 1,0 l auf 1 qm.

Das Waschen mit Handgummischiebern bewirkt, sofern die Straße vor dem eigentlichen Waschen eingeweicht wird, eine besonders gründliche Reinigung, sie erfordert aber viel Zeit und ist teuer, falls die Arbeitslöhne nicht sehr niedrig sind.

In den großen Städten, in denen in verhältnißmäßig kurzer Zeit große Flächen durch Waschen gereinigt werden müssen, und die Arbeitslöhne hoch sind, wird das Waschen von Hand nur noch als Ergänzung der Waschmaschinenreinigung angewendet, u. a. zum Ausschieben der Schnittgerinne und für Stellen, an welche die Waschmaschinen nicht oder nur schwer gelangen können. Von den Waschmaschinen sind zunächst die zu nennen, bei denen an einem Fahrgestell Gummischieber, ähnlich den Handschiebern, staffelförmig angehängt sind<sup>6</sup>). Solche Maschinen bezeichnet man vielfach als Schrubbermaschinen. Hierher gehören auch die in Dresden eingeführten Hellmers'schen Schaufelschneepflüge, bei denen im Sommer die Schaufeln durch Gummischieber ersetzt werden. (Abb. 19, vgl. auch Abb. 61, S. 81.)

Durch Verwendung der Wintergeräte für die Reinigung in der wärmeren Jahreszeit erreicht man Platzersparnis in den Betriebsstellen und Ersparnis an Kosten für Beschaffung und Unterhaltung von Geräten.

Mit allen Waschmaschinen, welche nur Schieber- oder Schrubbervorrichtungen besitzen, wird die Reinigung nur dann eine gute, wenn die Straßen, ebenso wie beim Waschen mit Handschiebern, vor dem Waschen eingeweicht werden. Ist dies aus irgend welchen Gründen nicht möglich, so muß zur Anwendung von Maschinen gegriffen werden, welche den Schmutz vor dem Abschieben selbst aufweichen und ablösen.



Abb. 19. Schneepflug (Hellmers, Hamburg) in Waschmaschine umgewandelt (vgl. Abb. 61, Seite 81).

Durch die von der Firma Hentschel & Co., Berlin, zuerst angewendete Waschmaschine mit Gummiflossenwalze (Abb. 22) ist diese Aufgabe gelöst worden. Die Gummiflossen sind schraubenförmig um einen Holz- oder Metallkern so befestigt, daß sie leicht erneuert werden können. Die gegen die Verkehrsrichtung schräg gestellte Walze dreht sich in gleicher Weise wie die Kehrwalzen gegen die Verkehrsrichtung und erzeugt dadurch vor der Walze eine größere Wasserwelle, die den durch die rotierenden Gummiflossen abgelösten Schmutz kräftig zur Seite spült. Der Antrieb der Gummiflossenwalze erfolgt von den Hinterrädern aus, dieser Antrieb kann ausgerückt und die Walze, deren Anpressung an die Straßenfläche durch ein Gegengewicht geregelt wird, kann nach Bedarf gehoben und gesenkt werden. Um doppelte Bespannung für Wasserwagen und Waschmaschine, sowie doppelte Gerätschaften zu vermeiden, sind diese Waschmaschinen mit größeren Wasserbehältern nebst Brausevorrichtungen ausgerüstet. Abb. 22, S. 25, zeigt eine solche Maschine mit elektrischem Antrieb.

<sup>6)</sup> Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau, 1905, S. 617.

Die in der Abbildung zu ersehende vordere Brausevorrichtung hat den Zweck, während der Reinigung eines Striches den benachbarten vorzunässen, weil auch bei diesen Maschinen durch vorhergehendes Einweichen eine größere Sauberkeit erzielt wird. In Dresden werden die Straßen bei Verwendung solcher Waschmaschinen im allgemeinen stets zur Erzielung größter Sauberkeit vorher mittels besonderen Sprengwagens eingeweicht.

Eine Gummiwalze von 110 kg Gummigewicht, welche etwa 400 bis 500 Mark kostet, hat eine Haltedauer von 1000 bis 1800 Arbeitsstunden, entsprechend einer Leistung von etwa 5000000 bis 10000000 qm (Tabelle 4), auf 1000 qm einmal gereinigte Fläche entfällt somit 0,010 bis 0,02 kg Gummiverbrauch, entsprechend 0,04 bis 0,10 Mark. Der Wasserverbrauch stellt sich, je nachdem die Straße vor dem Waschen eingeweicht wird oder nicht, zu 1,0 bis 0,61 auf 1 qm.

An Wasser kann gespart werden, wenn auf breiten Straßen mehrere Maschinen staffelförmig hintereinander zugleich reinigen, weil das von der in der ersten Staffel arbeitenden Maschine abfließende Wasser der nachfolgenden vornäßt.



Abb. 20. Waschmaschine mit doppelter Reinigungsvorrichtung (Kehrwalze und Gummischieber).

Um besonders dann, wenn die Straßen aus irgend welchen Gründen vor dem Waschen nicht eingeweicht werden können, eine noch gründlichere Reinigung zu erzielen, sind in Dresden und neuerdings auch in anderen Städten Waschmaschinen mit doppelten Waschvorrichtungen eingeführt worden (Abb. 20).

Bei diesen Maschinen bewirkt zunächst eine Kehrwalze unter kräftiger Wasseranwendung durch die Sprengvorrichtung der Waschmaschine selbst das Lösen des Schmutzes und das Zurseitebringen des groben Unrates. Aller Schmutz, der durch die Kehrwalze nicht zur Seite gebracht worden ist, wird durch eine hinter dieser angeordnete einfache Gummischiebervorrichtung unter erneuter Wasseranwendung abgeschoben. Der Gummischieber hat einen durchgehenden Gummistreifen, ist aber in sich beweglich und paßt sich den Unebenheiten der Straße gut an.

Mit diesen Maschinen wird nicht nur eine vollkommene Reinigung erreicht, sondern es wird auch gleichzeitig die Straße gut abgetrocknet, während bei den Maschinen mit Gummiwalzen geringe Mengen des Spülwassers durch die Walzen selbst rückwärts auf die gereinigten Flächen gebracht werden. Um diesen Übelstand, der sich besonders in der kühleren Jahreszeit fühlbar macht, zu beheben, hat man neuerdings mehrfach hinter

| -                                                                                                                     |           | Was                | chmasch | inen           | ii Vahaala                  | Wasserwagen    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------|
| =                                                                                                                     |           | mit Gummiwalze     |         | mit Gummi-     | mit Kehrwalze               | zum Benässen   |
| - 1                                                                                                                   | mit Was   | Wasserbehälter     | ohne    | Wassarhahilter | schieber mit                | 1,5 cbm Inhalt |
| · ·                                                                                                                   | 2 spännig | m. elektr. Antrieb | €       | f sphnnig      | Wasserbehälter<br>2 spännig | 1 spännig      |
|                                                                                                                       | -         | 2                  | အ       | -              | 5                           | 6              |
| 1 Anschaffungskosten ohne Gummi M.                                                                                    | 2400      | 15 000             | 1200    | 1000           | 2450                        | 750            |
| 2 Jährliche Unterhaltungskosten, Reini-                                                                               | 290       | 500                | 190     | 150            | 250                         | 210            |
| tilgung                                                                                                               | 240       | 2200+              | 120     | 100            | 246                         | 75             |
| Gran Grant and                                                                    | 1         |                    |         | 100            |                             |                |
| 4 Allgemeiner Dienstaufwand, Aufsicht bei<br>der Reinigung, Betriebsstellen, Füll-<br>stellen, auf 1 Arbeitsstunde M. | 0,16      | 1                  | 0,11    | 0,09           | 0,14                        | 0,09           |
| 5 Anzahl der Arbeitsstunden im Jahre . M.                                                                             | 1825      | 2000               | 1225    | 1225           | 132ŏ                        | 1250           |
| 6 Kosten der Verzinsung und Tilgung . Pf.                                                                             | 0,18      | 1,10               | 0,10    | 0,08           | 0,19                        | 0,06           |
| 7 Unterhaltung, bezogen auf 1 Arbeits-<br>stunde                                                                      | 0,17      | 0,25               | 0,16    | 0,12           | 0,19                        | 0,17           |
| 8 Kosten der Bespannung und Bedienung bzw. des Stromverbrauches, berechnet auf 1 Stunde Arbeitszeit M.                | 1,60      | 0,90 ;;            | 1,10    | 1,10           | 1,60                        | 1,05           |
| 9 Kosten einer Gummiwalze*, bez. Gummi-<br>flosse** oder Kehrwalze*** M.                                              | 410*      | 410*               | 410     | 18 **          | 23 *** 18 **                | 1              |
| 10 Arbeitsstunden der Gummiwalzen, bzw. Gummiflossen oder Kehrwalzen                                                  | 1300      | 1050               | 1300    | 140            | 160 140                     |                |
| 11 Kosten des Materialverbranchs, bezogen auf 1 Stunde                                                                | 0,32      | 0.89               | 0,32    | 0,13           | 0,14                        |                |
| 12 Gesamtkosten für 1 Arbeitsstunde . M.                                                                              | 2,42      | 2,64               | 1,79    | 1,52           | 2,25                        | 1,37           |
| 13 Stundenleistung einer Maschine bzw. eines Wagens qm                                                                | 5300      | 6500               | 5500    | 5500           | 4000                        | 8300           |
| 14 Auf 1000 qm sind er- Waschmasch. Min.                                                                              | 11        | 10                 | 11      | 11             | 15                          | l              |
| 15 Fullzeit: Wasserwagen >                                                                                            | 7         | 7                  | 13      | 13             | 1                           | 1              |
| 16 Kosten der vorher Waschmasch. Min.                                                                                 | 0,44      | 0,41               | 0,33    | 0,33           | 0 80                        | -              |
| =                                                                                                                     | 0,16      | 0,16               | 0,30    | 0,30           | 0,06                        |                |
| 18 Kosten für 1 cbm Wasser für 1000 qm . M.                                                                           | 0,06      | 0,06               | 0,06    | 0,06           | 0,06                        | ¦              |
| 19 Kosten der Maschinenarbeit für 1000 qm,<br>einschl. Kutscher, aber ausschl. son-<br>stiger Hilfamannschaften       | 0 86      |                    | 8       |                |                             | -              |

den Gummiwalzen noch besondere »Auftrockner« ähnlich den Schiebern der Dresdner Maschinen angebracht. Abb. 19 zeigt einen solchen Auftrockner einer HENTSCHEL'schen



Abb. 21. Waschmaschine (HENTSCHEL, Berlin) mit Auftrockner und Kehrwalze an Stelle der Gummiwalze.



Abb. 22. Elektrisch angetriebene Waschmaschine mit Gummiflossenwalze (HENTSCHEL, Berlin).

Maschine; bei der abgebildeten Maschine ist allerdings auch die Gummiwalze durch eine Kehrwalze ersetzt worden. Leistungen und Materialverbrauch der einzelnen Maschinen sind in Tabelle 4, S. 24, zusammengestellt. Die Kosten des Materialverbrauchs (Gummi

und Walzenbürsten) sind bei den Dresdner Kehr- und Waschmaschinen wesentlich geringer als bei anderen Waschmaschinen, die Leistungen dagegen des öfteren Füllens des Wasserbehälters wegen etwas geringer. In den Tabellen sind wie bei den Kehrmaschinen nur die praktischen, durch langjährige Erfahrung festgestellten Leistungen enthalten, die infolge der Zeitverluste durch Füllen u. dgl. gegenüber den sich aus Geschwindigkeit und Arbeitsbreite ergebenden theoretischen Leistungen sehr klein sind. Letztere betragen bis zu 9300 qm in der Stunde, die praktischen Leistungen nur 4000 bis 5500 qm.

Während sich der motorische Antrieb für Kehrmaschinen in Deutschland noch nicht eingebürgert hat, findet dieser bei Waschmaschinen mehrfach Anwendung. Der Grund ist wohl hauptsächlich darin zu suchen, daß für Waschmaschinen, die doch nur auf ganz ebenen Befestigungen arbeiten und deren Geschwindigkeit nicht allzu groß sein darf, die kostspielige Gummibereifung nicht erforderlich ist. Der elektrische Antrieb ist bei mäßigen Kosten für den Strom billiger als der Antrieb durch Benzinmotoren. Der geringere Aktionsradius elektrischer Akkumulatorenwagen, etwa 30 bis 40 km, ist für Waschmaschinen völlig gentigend. Eine Fullung der Batterie gentigt für einen 9 bis 10stundigen Betrieb. Elektrisch angetriebene Wagen sind leichter bedienbar als gewöhnliche Automobile und passen sich dem Straßenverkehr sehr gut an. Berlin verwendet die elektrisch angetriebenen Waschmaschinen mitten im Verkehr, was bei Bespannung mit Pferden zu Schwierigkeiten führen würde 7). Die Leistung einer solchen Maschine beträgt etwa 6000 bis 7000 qm in der Stunde; von der Berliner Verwaltung wird sie sogar zu 75000 bis 100000 qm in einer Arbeitsschicht angegeben. Die Leistung erhöht sich gegen die der gewöhnlichen Maschine durch die um etwa 10% größere Geschwindigkeit, den größeren Inhalt des Wasserbehälters, durch die größere Beweglichkeit schnelleres Wenden und durch die größere Fahrgeschwindigkeit bei Leerfahrten.

# Kapitel 3.

# Anwendbarkeit der verschiedenen Reinigungsarten.

Wie in Kapitel 1 und 2 bereits erwähnt, hängt die Art und Weise, in welcher eine Verkehrsfläche zu reinigen ist, von den verschiedenartigsten Umständen ab, die man im einzelnen nie völlig erschöpfend aufführen kann. Im folgenden sollen nur ganz allgemein die großen Richtlinien für die Auswahl der Reinigungsart gegeben werden.

Maßgebend ist in erster Linie die Art der Straßenbefestigung. Je besser eine solche ist, eine um so bessere und gründlichere Reinigung kann und muß man anwenden. Die Ansicht, daß eine Besserung der Straßenbefestigung die Reinigung verbilligt, ist im allgemeinen unzutreffend. Je besser, je ebener und je fugenloser eine Verkehrsfläche ist, um so mehr tritt jede Verunreinigung in die Erscheinung und zwingt zu gründlicherer und öfterer, also kostspieligerer Reinigung.

Bei der Wahl der Reinigungsart ist ferner der besondere Zweck der Verkehrsflächen zu berücksichtigen. Der Reinigung von Hauptstraßen, Promenadenstraßen und vornehmen Wohnstraßen wird man größere Sorgfalt zuwenden, als der von Nebenstraßen, ruhigen Vorortstraßen oder Straßen in Industriegebieten.

Auch die Größe der im Zusammenhang und einheitlich zu reinigenden Flächen ist für die Wahl der Reinigungsart wesentlich. So können z. B. Anlieger, die je nur

<sup>7)</sup> Zeitschr. f. Transportwesen u. Straßenbau, 1907, S. 752.

einige 100 qm der ihren Grundstücken vorliegenden Straßenflächen zu reinigen haben, hierzu keine Maschinen anwenden, sondern müssen sich stets der Handreinigung bedienen. Aber auch im Regiebetrieb kommt es oft vor, daß einzelne eingesprengt liegende, besser befestigte Flächen in gleicher Weise gereinigt werden müssen, als die umliegenden Flächen, weil teils die Anschaffung von besonderen Reinigungsgerätschaften für die wenigen Flächen nicht lohnt, teils auch ein häufiger Wechsel der Reinigungsart zu Schwierigkeiten und unverhältnismäßig hohen Kosten führt.

Je mangelhafter also die Beschaffenheit der Verkehrsflächen, je untergeordneter ihre Lage ist und je verschiedenartiger die Befestigungsweise zusammenhängender Reinigungsflächen ist, um so mehr wird man zu der untergeordneten Handreinigung greifen müssen, die sich den verschiedenartigsten Verhältnissen am besten anpaßt.

Von außerordentlichem Einfluß auf die Wahl der Reinigungsart ist auch die Witterung.

Bei Regen kann das Maschinenkehren aus früher dargelegten Gründen im allgemeinen nicht ausgeführt werden. Das Waschen jeder Art muß bei Frost, oder wenn solcher zu erwarten steht, unterbleiben und bei besonders starkem Frost ist auch das Kehren mit Maschine der Staubbildung wegen so lange nicht ausführbar, als es Kehrmaschinen mit Staubabsan-



Abb. 23. Maschine zum Abziehen des Schlammes von Schotterstraßen.

Für die Wahl der Reinigungsart können endlich noch die zur Verfügung stehenden Mittel und die Höhe der ortsüblichen Tagelohnsätze entscheidend sein. Bei niedrigen Tagelöhnen ist Handreinigung zweckmäßiger, bei hohen Tagelöhnen dagegen Maschinenreinigung und unter Umständen sogar motorischer Betrieb.

Blatt II des Anhanges gibt an, welche Reinigungsarten die verschiedenen Städte anwenden, während Tabelle 5 die Anwendbarkeit der verschiedenen Reinigungsarten überhaupt zeigt. Aus letzterer ersieht man, daß auf Asphalt-, Holzpflaster- und Betonbefestigung alle Reinigungsarten anwendbar sind, und daß diese deshalb als die hygienisch besten anzusehen sind.

Tabelle 5. Anwendbarkeit der Reinigungsarten.

|                                                                                             |                     | -                                              | -                                     | -            |          |                                                                                                                                |               | Fa.                          | Fahrbahnen                                |                  |                       | Gangbahnen         | пеп                               |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zustand<br>der Straßenfläche                                                                | ==                  | Aspnair und Holzpflaster in Beton- befestigung | Aspnait Holzpflas in Beton-efestigung | flasi<br>-nc | <b>E</b> | Steinpflaster einschl. Kleinpflaster<br>bei guter Beschaffenheit schlechte<br>mit Fugen- ohne Fugen- Beschaffen<br>verguß heit | r ein<br>esch | affenheit shne Fugen- vergus | npflaster bei schlechter Beschaffen- heit | Teer-<br>makadam | Schotter              | hart<br>befestigte | mit Kies<br>u. dgl.<br>befestigte | Zeichenerklärung                                                                     |
| bei trockener, frostfreier Wg wg<br>Witterung Wk wk                                         | ₹.                  | 8 W X                                          | spr                                   | Ø            | ×        | Wk wk spr K                                                                                                                    | <b>X</b>      | (Wk)K k                      | (Wk) k                                    | (W) spr K k      | ( <b>K</b> ) <b>k</b> | wg wk spr k        | <b>ਸ</b>                          | 1. Waschen mit-<br>tels Gummiflossen-<br>Waschmaschinen . Wg                         |
| bei Regen                                                                                   | ₹.                  | Wg yg                                          | spr                                   | <b>×</b>     | *        | Wk wk spr                                                                                                                      | <u>**</u>     | Wk) k                        | (Wk) k                                    | (W) spr k        | (K) k                 | wg wk spr k        | <b>~</b>                          | 2. Waschen mit- tels Kehrmaschinen Wk 3. Waschen von Band mit Cummi                  |
| bei mäßigem Frost unter<br>Verwendung von Salz-<br>lösungen oder Laugen zur<br>Staubbindung |                     | ;                                              |                                       | <b>7</b>     | ~        |                                                                                                                                | <b>X</b>      | <b>7</b>                     | *                                         | X<br>K           | (K) k                 | <b>*</b>           | <b>*</b>                          | schiebern wg  4. Waschen von Hand mit Besen . wk  5. Waschendurch einfaches Abaprit. |
| bei besonders starkem<br>Frost, wenn Salz- oder<br>Laugenanwendung nicht<br>mehr möglich    |                     | ,                                              |                                       | i            | ~        |                                                                                                                                | 조             | <b>×</b>                     | ۴                                         | <del>ام</del>    | *                     | <del>~</del>       | <b>⊼</b>                          | zen spr 6. Kehren mit Ma- schine K 7. Kehren von Hand k                              |
| bei trockenem, lockeren<br>Schnee von mäßiger Höhe                                          |                     |                                                |                                       | <b>—</b>     | × 1      |                                                                                                                                | X X           | K k                          | F                                         | K k              | (K) k                 | ۶.                 | <i>⊼</i> ¦                        | Anmerkung: Die<br>eingeklammerten Reini-                                             |
| bei nassem, tauenden<br>Schnee in mäßiger Menge                                             | - <del></del>       |                                                |                                       | ×            | <b>F</b> | Wk wk                                                                                                                          |               | Wk K k                       | (Wk) k                                    | (w) K            | (K) k                 | wg wk k            | <u>ہ</u>                          | gungsarten dürfen nur<br>ausnahmsweise ange-<br>wendet werden, weil                  |
| in besonders engen<br>Straßen                                                               | <del></del>         |                                                |                                       |              | <b>K</b> | wk                                                                                                                             |               | <b>بر</b>                    | ۲.                                        | ۲                | ጽ                     | <b>k</b>           | <b>F</b>                          | Bestand der Fahrbahnen<br>gefährdet.                                                 |
| zu Zeiten besonders star-<br>ken Verkehrs                                                   | <del>==</del> - = = | · .                                            |                                       |              | <b>×</b> |                                                                                                                                | <u> </u>      | <b>×</b>                     | ਸਾਂ<br>-                                  | <del>بر</del>    | <b>*</b>              | <del>,</del>       | ا<br>* ا                          |                                                                                      |

Man erkennt aus ihr ferner die bereits erwähnte Tatsache, daß, je schlechter die Befestigungsart, um so geringer die Auswahl unter den Reinigungsarten ist. Endlich zeigt die Tabelle noch die große Bedeutung des Kehrens von Hand, welches in jedem Falle noch anwendbar bleibt, wenn alle anderen Reinigungsarten versagen.

Da man im allgemeinen von den möglichen Reinigungsarten für die Hauptreinigung die gründlichste wählt, kommt für Asphalt, Holzpflaster und Zementmacadam hauptsächlich das Waschen von Hand oder Maschine in Frage. Bei schwachem Verkehr kann man auf Zementmakadamstraßen und auch auf Holzpflasterstraßen die Hauptreinigungen abwechselnd durch Waschen und durch Kehren mit Maschine ausführen und so an Kosten sparen.

Bei Frost muß man bei den genannten Befestigungsarten zur Kehrmaschinenreinigung oder sogar zum Kehren von Hand greifen. Die Kehrmaschine findet ihre hauptsächlichste Anwendung auf Pflasterstraßen, die sich in einem guten baulichen Zustande befinden. Unebene Pflasterstraßen werden besser von Hand gekehrt.

Auch Schotterstraßen können mit Kehrmaschine gereinigt werden, allerdings nicht täglich, da zu oftes Maschinenkehren die Versteinung lockert.

Zum Abziehen des Schlammes von Schotterstraßen werden vielfach auch besondere Abziehmaschinen (Abb. 23) oder Handkratzen verwendet, bei guter Unterhaltung und regelmäßiger Reinigung ist bei Schotterstraßen ein besonderes Schlammabziehen und Staubkehren nicht oder doch nur ausnahmsweise erforderlich. Wo aus früher dargelegten Gründen weder das Waschen noch das Kehren mit Maschine anwendbar ist, muß durch Kehren von Hand gereinigt werden. Dies gilt besonders von der Nachreinigung und von der Reinigung bei starkem Frost.

#### Kapitel 4.

# Die Häufigkeit der Reinigung.

Für die Häufigkeit der Reinigung sind ähnliche Gesichtspunkte maßgebend, wie für die Wahl der Reinigungsart, das sind die Stärke des Verkehrs, die Art der Oberflächenbesestigung, die an die Sauberkeit der Straßen gestellten Anforderungen und die zur Verfügung stehenden Geldmittel.

Blatt III des Anhanges gibt Aufschluß über die Häufigkeit der Reinigung in den deutschen Städten. Den Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Reinigung einerseits und der Verkehrsstärke und der Befestigungsart andererseits zeigen die Tabellen 6, 7, 8 und 9 (Seite 33 bis 36). Die dort enthaltenen Angaben, die den Dresdner Verhältnissen entsprechen, sind als Mittelwerte zu betrachten, d. h. bei Straßen in hervorragender Lage wird die Zahl der Reinigungen größer, in Straßen von untergeordneter Bedeutung geringer sein. Den Angaben sind mittlere Witterungsverhältnisse zugrunde gelegt worden, sie können als allgemein gültig angesehen werden, wenn auch in anderen Städten, je nach den gestellten Ansprüchen, Vermehrungen oder Verminderungen eintreten können.

Als Maß der Verkehrsstärke und damit auch als Maß der Verunreinigung und der erforderlichen Anzahl von Reinigungen ist die Anzahl der täglich auf der Straße verkehrenden Fahrzeuge ausschließlich der Straßenbahnen, bezogen auf 1 m der Fahrbahnbreite, gewählt worden.

Da die hauptsächlichsten Verunreinigungen durch die Zugtiere verursacht werden, könnte man geneigt sein, die Anzahl der verkehrenden Zugtiere zum Maßstab zu machen, dann würden aber die Straßen mit schwerem Fuhrwerksverkehr in den Vordergrund treten, gegentber den Straßen mit schnellem, leichten Verkehr und Verkehr von Automobilen. Erfahrungsgemäß erfordern aber die ersteren Straßen oft weniger Reinigung als die letzteren, weil man an Straßen mit schwerem Lastverkehr nicht immer die gleichen Anforderungen stellt als an Straßen mit viel Verkehr von leichten Personenfahrzeugen. Die Anzahl der täglichen Fahrzeuge steht auch mit der Größe des Fußgängerverkehrs und der dadurch erzeugten Verunreinigung besser im Verhältnis als die Anzahl der Pferde. Schließlich ist noch zu erwähnen, daß Automobile nicht unberücksichtigt bleiben können, weil durch deren große Geschwindigkeit Mängel in der Reinigung besonders in die Erscheinung treten. Als Maß der erforderlichen Reinigungen die Anzahl der Pferde, Fußgänger, Automobile, Straßenbahnen usw. getrennt, und eine jede mit irgend einem Koeffizient multipliziert zu wählen, wäre zwar möglich, praktisch aber kaum durchführbar, da nur die wenigsten Städte Verkehrsstatistiken für ihre Straßen besitzen, während es wohl möglich ist, für einzelne Straßen, deren Reinigungs-Arbeitsplan man aufstellen oder neu regeln will, die Anzahl der täglich verkehrenden Fuhrwerke festzustellen.

Die Anzahl der Hauptreinigungen weist weniger Verschiedenheit auf, als die der Nachreinigungen, da sie bei jeder städtischen Straße von einiger Bedeutung täglich mindestens einmal ausgeführt werden möchte, mit Rücksicht auf den Verkehr täglich aber auch im allgemeinen nicht öfter als einmal ausgeführt werden kann. Die Anzahl der Nachreinigungen ist dagegen äußerst verschieden, und zwar muß sie fast in gleichem Maße zunehmen wie der Verkehr. Hierbei ist darauf hinzuweisen, daß in den Tabellen die für die Nachreinigung von 1000 qm erforderliche Arbeitszeit gleichmäßig für alle Verkehrsstärken und Befestigungsarten zu 12 Arbeiterminuten angenommen worden ist. Es wird Verwaltungen geben, bei denen die einzelne Nachreinigung längere oder kurzere Zeit in Anspruch nimmt, bei diesen werden dann aber auch Nachreinigungen meist entsprechend seltener oder öfter ausgeführt werden müssen, wenn etwa gleiche Sauberkeit erzielt werden soll. Es wurde deshalb genugt haben, nur die für die Summe der Nachreinigungen benötigte Arbeitszeit anzugeben. Die Tabellen sollten aber auch einen Anhalt für die Häufigkeit geben, zumal es für verkehrsreiche Straßen von größter Bedeutung ist, daß sie nicht etwa seltener, dafür aber gründlicher gereinigt, sondern daß sie recht oft, wenn auch nur von den gröbsten Verunreinigungen befreit werden, ehe diese vom Verkehr breit geworfen und zu Staub oder Schlamm verwandelt werden.

### Kapitel 5.

## Zeiten der Reinigung.

Hinsichtlich der Zeiten der Reinigung besteht ein grundsätzlicher Unterschied zwischen Hauptreinigung und Nachreinigung, denn während die Nachreinigung gerade zu Zeiten des Verkehrs ausgeführt wird, muß man für die Hauptreinigungen einen Zeitpunkt wählen, an welchem der Verkehr möglichst schwach ist. Bei der Hauptreinigung muß die Straße frei sein, weil sich ja eben bei ihr die Reinigung über die ganze Fläche gleichmäßig erstrecken soll.

Am störendsten für die Reinigung sind haltende Geschirre und Straßenbahnen, weil diese nicht ausweichen können. Aber nicht nur die Reinigung wird durch den Verkehr erschwert, sondern der Verkehr wird auch umgekehrt durch die Reinigungsarbeiten gestört und behindert.

Viele Städte haben sich dadurch veranlaßt gesehen, die Hauptreinigung während der Nacht auszuführen. Die Nachtreinigung hat aber große Nachteile. Der allgemein gültige Satz, daß Nachtarbeit teurer und schlechter ist als Tagesarbeit, gilt ganz besonders auch für den Straßenreinigungsbetrieb. Arbeiter, die regelmäßig oder auch nur häufig nachts arbeiten und am Tage schlafen, können nicht das Gleiche leisten, wie Arbeiter die nur am Tage arbeiten. Ferner beeinträchtigt die mangelhafte Beleuchtung auf den Straßen den Reinlichkeitsgrad, auch die Aufsicht ist bei Nacht erschwert und endlich müssen bei Nachtarbeit für Arbeiter, Aufsicht und Bespannungen höhere Löhne gezahlt werden.



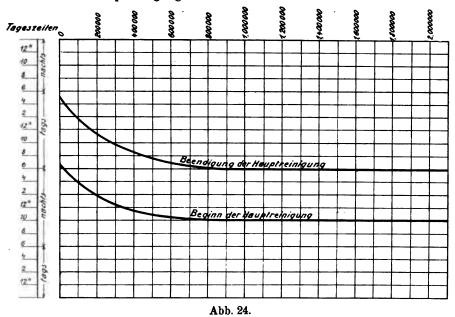

Dresden wählt aus diesem Grunde zur Hauptreinigung die zeitigen Morgenstunden, von morgens 4 Uhr an. Die mit dieser Zeiteinteilung gemachten langjährigen Erfahrungen sind sehr gute und manche Städte sind diesem Beispiele gefolgt. Für die meisten deutschen Städte, mit Ausnahme einiger weniger mit ganz besonders starkem Verkehr, genügt es, wenn die wichtigsten Verkehrsstraßen, das sind etwa 20 bis 30 % aller Straßen, gegen 6 bis 7 Uhr morgens fertig gereinigt sind. Für die übrigen Straßen ist es hinreichend, wenn die Reinigung gegen 8 bis 9 Uhr morgens beendet ist. Eine Anzahl ganz verkehrsarmer Straßen, namentlich in äußeren Stadtteilen, wird sogar ohne Nachteil während der späteren Vormittagsstunden, ja selbst während des ganzen Tages gereinigt werden können.

Die Einfuhrung der Nachtarbeit für die Hauptreinigung wird gelegentlich damit begründet, daß die Reinigung zu Übelständen, Staubbelästigungen u. dgl. führe und deshalb den Augen der Einwohnerschaft entrückt werden müsse. Solche Gründe dürfen aber keinesfalls maßgebend sein, vielmehr ist die Reinigung bei Nacht in gleicher Weise wie bei Tage so auszuführen, daß Übelstände sich nicht ergeben.

Man wird also bei der Wahl der Zeit für die Hauptreinigung von dem Grundsatze ausgehen müssen, daß die Hauptreinigung einer jeden Straße, soweit als möglich, nicht nachts, sondern in den zeitigen Morgenstunden oder noch später auszuführen ist, jedoch so zeitig, daß sie beendet ist, ehe der Verkehr so stark wird, daß Verkehr und Reinigung sich gegenseitig stören.

Blatt III des Anhanges zeigt die große Verschiedenheit, die bei den einzelnen Verwaltungen noch betreffs der Reinigungszeiten herrschen. Die aus den Mittelwerten gebildete graphische Darstellung (Abb. 24) zeigt indes deutlich, daß kleinere Städte zur Einführung der Nachtarbeit keine Ursache haben, daß dagegen die größeren Städte durch den wachsenden Verkehr immer mehr gezwungen werden, die Hauptreinigung auf die Morgen- bzw. die Nachtstunden zu verlegen.

Bei dieser Gelegenheit darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Reinigung von zusammenliegenden Flächen auch gleichzeitig erfolgen muß, weil sonst Schmutz von den ungesäuberten Flächen durch Verkehr und Wind auf die gereinigten getragen wird. Dies gilt ganz besonders von den Gangbahnflächen, die möglichst zugleich mit den zugehörigen Fahrbahnen gereinigt werden sollten.

Die Zeiten der Nachreinigungen richten sich ebenfalls nach dem Verkehr, da sie mit diesem beginnen und enden. Auf Straßen mit vorwiegendem Güterverkehr, der in den Abendstunden endet, wird die Nachreinigung eher enden können, als auf Straßen, die noch in den späten Nachtstunden einen lebhaften Verkehr von Personengeschirren und Fußgängern aufweisen.

### Kapitel 6.

# Die Kosten der Reinigung.

Für die Kosten der Reinigung lassen sich sehr schwer allgemein gültige Angaben machen, sie sind nicht nur verschieden je nach der Verkehrsstärke und der Befestigungsart, sondern sie hängen auch von der Arbeitszeit (Tag- oder Nachtbetrieb), von den Arbeitslöhnen, den Kosten der Bespannungen und noch von vielen anderen Umständen und Verhältnissen und nicht zuletzt von der Zweckmäßigkeit der Betriebseinrichtungen ab. Die im folgenden enthaltenen Angaben und Zusammenstellungen über Leistungen der Geräte und Mannschaften, sind deshalb in einer solchen Weise erfolgt, daß sich aus ihnen durch Einsetzen anderer Löhne und Bespannungskosten für jede Stadt die Kosten leicht umrechnen lassen. In den Tabellen sind als Beispiel die für Dresden gültigen Werte eingesetzt worden, die als Mittelwerte angesehen werden können.

Fast unabhängig von der Verkehrsstärke sind die Leistungen der Maschinen (vgl. Kap. 2) und demnach auch die Kosten der Reinigung mit diesen. Dagegen ist die Anzahl der Arbeiter, die zur Ausführung der bei der Maschinenreinigung erforderlichen Nebenarbeiten von Hand nötig sind, von der Verkehrsstärke sehr abhängig.

Die neben der Maschinenarbeit erforderliche Handarbeit geht aus den Tabellen 8 und 9, Zeile 3 hervor. Tabellen 6 und 7 enthalten die Kosten der Hauptreinigung ohne Maschinen. Die Werte sind Mittelwerte aus einer großen Anzahl von Beobachtungen. Da die Tabellen zur Berechnung sowohl der einmaligen als auch der jährlichen Reinigungskosten dienen sollen, sind auch Angaben über die Anzahl der in einem Jahre ausgeführten Hauptreinigungen mit Maschine enthalten. Diese kann für verkehrsarme Straßen

ziemlich gering sein, erreicht aber auch bei den verkehrsreichsten Straßen, hauptsächlich infolge von Witterungseinflüssen bei weitem nicht die Zahl 365. Die Leistungen der

Arbeiter bei der Nachreinigung können dagegen, wie oben bereits gezeigt, als ziemlich gleiche für alle Befestigungsarten und Verkehrsstärken angesehen werden, wenigstens wenn man die Nachreinigungen so oft ausführt, daß der Zustand der Straße ein etwa

Tabelle 6. Zusammenstellung der für die Reinigung von Gangbahnen (Handreinigung) erforderlichen Kosten, sowie des Aufwandes an Arbeitszeit, bezogen auf 1000 gm (ausschließlich Kehrichtabfuhr).

Schwach

(25 Geschirre auf

1 m Fahrbahnbr.)

150

215

10

6

2800

ភិឌ

1800

Die Tabellen enthalten die Anzahl der täglich erforderlichen Nachreinigungen, die datür erforderlichen Arbeitszeiten und die Kosten. Aus den Tabellen erkennt man auch den großen Einfluß, welchen die Verschiedenheit der Befestigungsarten auf die

Ľ

stets gleichbleibender ist.

Kosten der Reinigung ausübt.

Verkehrsstärke der Gangbahnen (sowie

der anliegenden Fahrbahnen)

jährlichen Hauptreinigungen

durch Strichkehren

jährlichen Hauptreinigungen

durch oberflächliches Kehren

Arbeiter-Minuten beim

Strichkehren

Arbeiter-Minuten beim

oberflächlichen Kehren

Arbeiter-Minuten im Jahre

Arbeits-Minuten für die täg-

lichen Nachreinigungen

Arbeits-Minuten für die jähr-

10

Hauptreinigung

Nachreinigung

5

6

8) Die Nachreinigung erfolgt am besten gelegentlich der Fahrbahn-Nachreinigung. Niedner, Straßenreinigung.

für 1000 qm M. 34,5 71,6 für 1 am Pf. 3,45 7,16

0,75 schließlich Materialverbrauch und 0,75 0,75 allg. Regieaufwand Pf. Gesamtkosten der jährl. Reinigung 96,0

lichen Nachreinigungen 8 | Summe der jährlichen Arbeits-Minuten 12800 4600 9550 Kosten für 1 Arbeitsminute, ein-

5900 7300 108) 158) 3650 5500

Mittel

(50 Geschirre auf

1 m Fahrbahnbr.)

300

65

18

8

Stark

(100 Geschirre auf

1 m Fahrbahnbr.)

365

20

9,60

Tabelle 7. Zusammenstellung der für die Reinigung von Schotterstraßen (Handreinigung) erforderlichen Kosten sowie des Aufwandes an Arbeitszeit, bezogen auf 1000 gm (ausschl. Kehrichtabfuhr).

| (  | (Anzahl             | der ti              | Verkehrsstärke<br>äglichen Geschirre auf 1 m Fahr | bahnbreite)     |               | 0            | 25    | 50    | 75    | 100           |
|----|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|---------------|
| 1  | pt-                 | ıl der              | jährlichen Hauptreinig                            | gungen          | 2             | 200          | 365   | 365   | 365   | 365           |
| 2  | Haupt-<br>reinigung | Anzahl              | Arbeiter-Minuten für 1 Hau                        | ıptreinigung    | 1:            | 28           | 37    | 46    | 56    | 67            |
| 3  | **                  |                     | täglichen Nachreinigungen an                      | 305 Werktage    | n             | _            | 2     | 4     | 6     | 7             |
| 4  | nigun               | l der               | tägl. Nachreinigungen an 60 So                    | nn- u. Festtage | n             |              | _     | 1     | 2     | 3             |
| 5  | Nachreinigung       | Anzahl              | Nachreinigungen im                                | Jahre           |               |              | 610   | 1280  | 1950  | 2315          |
| 6  | Z                   |                     | Arbeiter-Minuten für 1 Na                         | chreinigung     | _<br>:        | 12           | 12    | 12    | 12    | 12            |
| 7  | rel-                | n der               | einmaligen Hauptrein<br>(vgl. Tab. 6, Zeile       |                 | <b>1</b> .; ( | 0,21         | 0,28  | 0,35  | 0,42  | 0,50          |
| 8  | Einzel-<br>kosten   | Kosten              | einmaligen Nachreini                              | igung l         | J.            | 0,09         | 0,09  | 0,09  | 0,09  | Cı~           |
| 9  |                     | res-<br>n der       | Hauptreinigun                                     | g A             | J.            | 42,0         | 102,2 | 127,8 | 153,3 | 182.          |
| 10 | kosten              | Jahres-<br>kosten d | Nachreinigung                                     |                 | <b>a.</b>     |              | 54,9  | 115,2 | 175,5 | 208,4         |
| 11 | Jahreskosten        |                     |                                                   | für 1000 qm l   | <b>I</b> .    | <b>42</b> ,0 | 157,1 | 243,0 | 328,8 | <b>39</b> 0,9 |
| 12 | L.                  | Gesan               | ntkosten der jährlich. Reinigung                  | für 1 qm. P     | f.            | 4,2          | 15,71 | 24,3  | 32,88 | 39,09         |

In den für Dresdner Verhältnisse angegebenen Zahlen für die Kosten der Maschinenarbeit und für die Arbeitslöhne sind Kosten für allgemeinen Regieaufwand, Material- und Wasserverbrauch, Versicherungen, Dienstkleidung u. dgl. mit eingerechnet. (Siehe Tabellen 4 u. 5, S. 18 u. 24.) Die jährlichen Reinigungskosten bei Verkehrsstärken, welche in den Tabellen nicht enthalten sind, lassen sich durch Interpolation, noch einfacher aber aus Abb. 25 finden, in welcher diese Werte graphisch dargestellt sind. Diese Darstellung und die Tabellen gestatten auch die Berechnung der Reinigungskosten, wenn eine Straße bald auf diese, bald auf jene Weise gereinigt wird.

Beispiel 1. Eine Schotterstraße mit einer Verkehrsstärke von 50 Wagen auf 1 m Breite wird wöchentlich 6mal von Hand und 1mal mit Kehrmaschine gereinigt.

Die jährlichen Kosten betragen für 1 qm

$$\frac{6 \cdot 24,3 + 1 \cdot 41,77}{7} = 26,8 \text{ Pf.}$$

Beispiel 2. Eine Zementmakadamstraße mit einem Verkehr von 40 Wagen auf 1 m Breite wird abwechselnd durch Waschen und durch Kehren mit Maschine gereinigt. Die jährlichen Kosten lassen sich aus Abb. 25 als Mittelwert aus Reinigung durch Waschen (Asphalt) und Reinigen mit Kehrmaschinen (Steinpflaster) zu etwa 48,0 Pf. für 1 qm ohne weiteres entnehmen.

Tabelle 8. Zusammenstellung der für die Reinigung von Steinpflasterstraßen (Kehrmaschinenreinigung) erforderlichen Kosten, sowie des Aufwandes an Arbeitszeit für Arbeiter und Maschine, bezogen auf 1000 qm (ausschl. Kehrichtabfuhr).

| Anz            | ahl          | Verkehrsstärke<br>der täglichen Geschirre be<br>Fahrbahn)             | zogen auf 1 n  | n         | 0     | 25    | 50           | 75            | 100   | 150          | 200 |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|--------------|---------------|-------|--------------|-----|
|                |              | jährlichen Hauptreinigung<br>(1 Maschine leistet in 1 M<br>Tabelle 3) | fin. 100 qm, 1 |           | 50    | 150   | <b>25</b> 0  | 250           | 250   | 250          | 250 |
| Hauptreinigung | Anzahl der   | jährlichen Hauptreinigun<br>(bei Frost bzw. Regenwette<br>Feiertagen  | er und Sonn-   |           | 315   | 215   | 115          | 115           | 115   | 115          | 115 |
| Напр           | An           | Arbeits-Minuten der bei d<br>nigung beschäft. Arbeiter (s             |                |           | 13    | 45    | 66           | 76            | 87    | 108          | 130 |
|                |              | Arbeiter-Minuten bei R<br>Maschine                                    | einigung ohn   | В         | 38    | 68    | 89           | 102           | 112   | 134          | 156 |
|                |              | täglichen Nachreinigungen<br>tagen                                    | an 305 Woch    | en-       | _     | 2     | 5            | 8             | 10    | 12           | 13  |
| nigung         | d der        | täglichen Nachreinigungen<br>Festtagen                                |                | and       | _     | 1     | 2            | 3             | 3     | 4            | 4   |
| Nachreinigung  | Anzahl       | Nachreinigungen i                                                     | m Jahre        |           | _     | 670   | <b>164</b> 5 | 2620          | 3230  | <b>390</b> 0 | 420 |
|                |              | Arbeiter-Minuten für 1                                                | Nachreinigun   | g         | 12    | 12    | 12           | 12            | 12    | 12           | 12  |
| -              |              | einmaligen Maschiner<br>(vgl. Tabelle 3, S                            |                | M.        | 0,29  | 0,29  | 0, <b>29</b> | 0,29          | 0,29  | 0,29         | 0,2 |
| ten            | der          | bei der Maschinenreinigu<br>Arbeiter                                  | ng beschäftig  | ten<br>M. | 0,10  | 0,34  | 0,50         | 0,57          | 0,65  | 0,81         | 0,9 |
| Einzelkosten   | Kosten d     | Maschinen-Hauptr                                                      | einigung       | М.        | 0,37  | 0,61  | 0,77         | 0,84          | 0,92  | 1,08         | 1,2 |
| Eir            | K            | Reinigung ohne l                                                      | Maschine       | M.        | 0,29  | 0,51  | 0,67         | 0,77          | 0,84  | 1,01         | 1,1 |
|                |              | einmaligen Nachre                                                     | einigung       | M.        | 0,09  | 0,09  | 0,09         | 0,09          | 0,09  | 0,09         | 0,0 |
|                | der der      | Hauptreinigung mit                                                    | Maschine       | M.        | 18,5  | 91,5  | 192,5        | 210,0         | 230,0 | 270,0        | 312 |
| osten          | Jahreskosten | Hauptreinigung ohne                                                   | Maschine       | M.        | 91,4  | 109,7 | 77,1         | 88,6          | 96,6  | 116,2        | 184 |
| Jahreskosten   | Jahre        | Nachreinigu                                                           | ing            | M.        | _     | 60,3  | 148,1        | 235,8         | 290,7 | 351,0        | 378 |
| J              | Ge           | esamtkosten der jährlichen                                            | für 1000 qm    | M.        | 109,9 | 261,5 | 417,7        | <b>534</b> .4 | 617.3 | 737,2        | 825 |
|                | ! <b>!</b>   | Reinigung                                                             | für 1 qm       | Pf.       | 10,99 | 26,15 | 41,77        | 53,44         | 61,73 | 73,72        | 82, |

Tabelle 9. Zusammenstellung der für die Reinigung von Asphalt- und Holzpflasterstraßen (Waschen) erforderlichen Kosten, sowie des Aufwandes an Arbeitszeit für Arbeiter und Maschine, bezogen auf 1000 qm (ausschl. Kehrichtabfuhr).

| (1 | Anz            | ahl          | Verkehrsstärke<br>der täglichen Geschirre be<br>Fahrbahn)           | zogen auf 1   | m             | 0            | 25    | 50.   | 75    | 100   | 150   | 200 |
|----|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1  |                |              | jährlichen Hauptreinigung                                           | en mit Mascl  | hi <b>n</b> e | 150          | 250   | 270   | 270   | 270   | 270   | 270 |
| 2  | pigung         | l der        | jährlichen Hauptreinigur<br>(bei Frost- bzw. Regenw<br>und Feiertag | etter und So  |               | 215          | 155   | 95    | 95    | 95    | 95    | 95  |
| 3  | Hauptreinigung | Anzahl       | Arbeits-Minuten der bei<br>reinigung beschäftigten A<br>Kutscher)   | rbeiter (auss |               | 45           | 56    | 66    | 76    | 87    | 108   | 13  |
| 1  |                |              | Arbeiter-Minuten bei R<br>Maschine                                  | einigung ohn  | e             | 70           | 81    | 92    | 102   | 112   | 134   | 15  |
| 5  |                |              | täglichen Nachreinigungen<br>tagen                                  | an 305 Woch   | ien-          | 2            | 5     | 8     | 10    | 13    | 15    | 10  |
| 3  | Nachreinigung  | l der        | täglichen Nachreinigungen<br>Festtagen                              | an 60 Sonn-   | und           |              | 2     | 4     | 5     | 6     | 6     | 6   |
| 7  | Nachrei        | Anzahl der   | Nachreinigungen i                                                   | m Jahre       |               | 610          | 1645  | 2680  | 3350  | 4325  | 4935  | 52  |
| 3  |                |              | Arbeiter-Minuten für 1                                              | Nachreinigun  | g             | 12           | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 1   |
| •  |                |              | einmaligen Maschine<br>(vgl. Tab. 4, Sei                            |               | M.            | 0,68         | 0,68  | 0,68  | 0,68  | 0,68  | 0,68  | 0,  |
| )  | ten            | der          | bei der Maschinenreinig<br>tigten Arbeit                            |               | M.            | 0,34         | 0,42  | 0,50  | 0,57  | 0,65  | 0,81  | 0,  |
|    | Einzelkosten   | Kosten d     | Maschinen-Hauptr                                                    | einigung      | M.            | 1,02         | 1,10  | 1,18  | 1,25  | 1,33  | 1,49  | 1,  |
|    | 뎚              | Ke           | Reinigung ohne M<br>(vgl. Tab. 6, Ze                                |               | M.            | 0,53         | 0,61  | 0,63  | 0,77  | 0,84  | 1,01  | 1,  |
| '  | 1              | . !          | einmaligen Nachr                                                    | einigung      | M.            | 0,09         | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,09  | 0,  |
|    | 11             | ı der        | Hauptreinigung mit                                                  | Maschine *    | M.            | 153,0        | 275,0 | 318,6 | 337,5 | 359,1 | 402,3 | 44  |
|    | osten          | Jahreskosten | Hauptreinigung ohne                                                 | Maschine      | M.            | 114,0        | 94,6  | 65,6  | 73,2  | 79,8  | 96,0  | 11  |
|    | Jahreskosten   | Jahre        | Nachreinigu                                                         | ng            | М.            | <b>54</b> ,9 | 148,0 | 241,2 | 301,5 | 389,2 | 444,1 | 47  |
| -  | -              | Ger          | samtkosten der jährlichen                                           | für 1000 qm   | M.            | 321,9        | 517,6 | 625,4 | 712,2 | 828,1 | 942,4 | 103 |
| ., |                |              | Reinigung                                                           | für 1 qm      | Pf.           | 32,19        | 51,76 | 62,54 | 71,22 | 82,81 | 94,24 | 10  |

#### Jährliche Kosten der Straßenreinigung

für 1 qm Verkehrsfläche bei verschiedenen Befestigungsarten und einem Verkehr von täglich



(Die Darstellung ist aus den Werten der Tabellen 6, 7, 8 und 9 gebildet.)

#### Größe der Verkehrsflächen

der deutschen Städte bei einer Einwohnerzahl von:

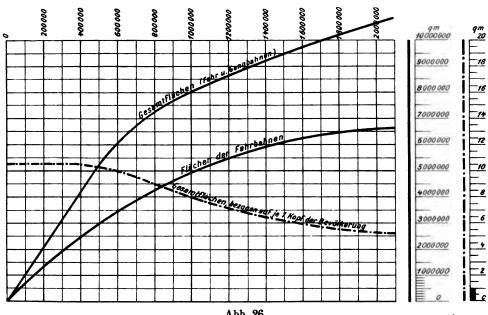

Abb. 26.

Die Tabellen dienen nicht nur zur Berechnung der Reinigungskosten einer bestimmten Straße, sondern man kann auch mit ihnen die Arbeitspläne aufstellen, d. h. berechnen, welche Arbeitsleistung für eine bestimmte Straßenstrecke erforderlich ist.

Will man Mittelwerte für eine größere Anzahl verschiedener Straßen, z. B. der gesamten Straßen einer Stadt ermitteln, so muß man diese trennen nach der Befestigungsart, je deren mittlere Verkehrsstärke feststellen und für diese die Werte aus den Tabellen entnehmen.

Durch genaue Zählungen sind für Dresden nachstehende Flächengrößen und Verkehrszahlen festgestellt worden.

Tabelle 10. Größe der Verkehrsflächen Dresdens sowie deren Verkehrsstärke und Reinigungskosten.

|            | Befestigungsart der<br>Fahrbahnen | Fahrbahn-<br>bzw. Gang-<br>bahnfläche | Wagen/km auf der ganzen<br>Fahrbahnfläche | Durchschnittl. Geschirrzahl<br>auf 1m Fahrbahnbreite<br>ohne Straßenbahn | Anzahl der Geschirre auf der<br>verkehrsreichsten Straße<br>ohne Straßenbahn | Anzahl d. Geschirre auf 1 m<br>Fahrbahnbr.d stärkstbelaste-<br>ten Straße ohne Straßenbahn | Mittlere Reinigungs-<br>r kosten für 1 qm | Gesamtreinigungskosten<br>F für die in Spalte 2 an-<br>geführten Flächen |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| !          | Schotter                          | 2010739                               | 39277                                     | 19,53                                                                    | 972                                                                          | 81                                                                                         | 13,3                                      | 267428                                                                   |
|            | Pflaster                          | 1663985                               | 53947                                     | 32,42                                                                    | 2490                                                                         | 226                                                                                        | 32,0                                      | 532475                                                                   |
| hnen       | Zementmakadam                     | 22 564                                | 781                                       | 32,40                                                                    | 813                                                                          | 81                                                                                         | 42,9                                      | 9680                                                                     |
| Fahrbahnen | Holzpflaster                      | 19278                                 | 1164                                      | 60,38                                                                    | 1323                                                                         | 120                                                                                        | 68,0                                      | 13109                                                                    |
|            | Asphalt                           | 265 295                               | 17810                                     | 67,13                                                                    | 2151                                                                         | 256                                                                                        | 70,9                                      | 188094                                                                   |
|            | Platzkernflächen                  | 362 253 9)                            | _                                         | 0                                                                        | _                                                                            | _                                                                                          | 11,0                                      | 39848                                                                    |
|            | Schotter-Straßen                  | 1412663                               | _                                         | (19,53)                                                                  | _                                                                            | _                                                                                          | 3,6                                       | 50856                                                                    |
| 8D         | Pflaster-Straßen                  | 1297926                               | _                                         | (32,42)                                                                  | _                                                                            | _                                                                                          | 5,2                                       | 67492                                                                    |
| Gangbahnen | Zementmakadam-<br>Straßen         | 7429                                  | _                                         | (32,40)                                                                  | _                                                                            | _                                                                                          | 5,2                                       | 386                                                                      |
| Gang       | Holzpflaster-Straßen              | 13161                                 | _                                         | (60,38)                                                                  | _                                                                            | _                                                                                          | 7,9                                       | 1040                                                                     |
|            | Asphalt-Straßen                   | 191 530                               | _                                         | (67,13)                                                                  | _                                                                            | <u> </u>                                                                                   | 8,3                                       | 15897                                                                    |
|            | Ganzes Stadtgebiet                | 6904570                               | 112929                                    | 28,36                                                                    | 2 490                                                                        | 256                                                                                        | 17,18                                     | 1186305                                                                  |
|            | Ganzes Stadtgebiet                | 6904570                               |                                           | 28,36                                                                    | 2490                                                                         | 256                                                                                        | 17,18                                     |                                                                          |

Bemerkung: Berücksichtigt wurden in der Tabelle alle Personen-, Gütergeschirre und Automobile, aber nicht Straßenbahnwagen, in der Zeit von 4 Uhr morgens bis 9 Uhr abends.

<sup>9,</sup> Zumeist Pflaster.

Der sich nach vorstehender Tabelle 10 ergebende Mittelwert der Reinigungskosten von 17,18 Pf. deckt sich ziemlich gut mit dem tatsächlichen Werte, der 16,7 Pf. für 1 qm im Jahre beträgt. Selbstverständlich kann ein auf diese Weise berechneter Wert nur angenähert richtig sein.

Die besten Mittelwerte wird man jedenfalls aus den graphischen Darstellungen (Abb. 27) erhalten. Die Kurven sind auf Grund der von den Städten gemachten Angaben (vgl. Blatt II des Anhanges) gezeichnet worden. Die Größe der Verkehrsflächen

#### Jährliche Kosten der Straßenreinigung

einschl. Kehrichtabfuhr, aber ausschl. Besprengung, Schneebeseitigung und sonstiger Nebenarbeiten bei einer Einwohnerzahl der Städte von:



-----

der deutschen Städte enthält Abb. 26 und Blatt I des Anhanges. Diese zeigen nicht nur das gewaltige Ansteigen der Gesamtkosten für die größeren Städte, sondern auch der für 1 qm und für 1 Kopf der Bevölkerung umgerechneten Kosten. Diese betragen:

Die Summe der von den deutschen Städten mit über 30000 Einwohnern für Reinigung der Straßen in 1 Jahre aufgewendeten Kosten berechnet sich auf etwa 27111000 Mk., oder auf 1,65 Mk. für 1 Kopf der Bevölkerung.

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch darauf hingewiesen, daß in den kleineren und mittleren Städten auf einen Einwohner im Mittel 10 qm Verkehrsfläche zu rechnen ist, während für die größeren Städte die auf einen Einwohner entfallende Straßenfläche bis zu 5 qm abnimmt. (Abb. 26 und Blatt I des Anhanges.)

### Kapitel 7.

### Die Kehrichtabfuhr.

Die Fortschaffung und Unterbringung des bei der Reinigung gesammelten Kehrichtes bereitet den Gemeinden vielfach Schwierigkeiten, welche mit wachsender Einwohnerzahl immer größer werden.

Über die in den verschiedenen Städten anfallenden Kehrichtmengen gibt Blatt II des Anhanges und die graphische Darstellung Abb. 28 Aufschluß.

Die von den Städten angegebenen Mengen schwanken zwischen 4 l und 50 l für 1 qm (vgl. Blatt II des Anhanges). Aus den angegebenen Werten sind in Abb. 28 Kurven für die Mittelwerte gezeichnet worden, welche von 15 l bis 35 l auf 1 qm und von 140 l bis 180 l bezog. auf 1 Kopf der Bevölkerung steigen. Über die Schwankungen der täglichen Mengen gibt Tabelle 11 einen Anhalt. Nach dieser ergab sich in Dresden die kleinste tägliche Kehrichtmenge zu 31,6 cbm gleich 0,007 l auf 1 qm an einem Sonntag im Monat Mai, die größte tägliche Menge aber zum rd. 9 fachen Betrage, das ist 274 cbm oder 0,064 l auf 1 qm an einem Werktage im Monat Oktober.

Die großen Mengen im Monat Oktober entstehen zum Teil durch den Laubfall.

Tabelle 11. Zusammenstellung der auf den inneren, zumeist hart befestigten Straßen Dresdens anfallenden Kehrichtmengen. Verkehrsfläche: 4272541 gm.

|                  |               |       |       |                         | F                   | Kehric | htmei | ngen                    |                     |                         |                    |
|------------------|---------------|-------|-------|-------------------------|---------------------|--------|-------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
|                  |               |       | An V  | Verktage                | n                   | An     | Sonn- | und Fe                  | sttagen             | An all                  | en Tagen           |
|                  | Monat         | min.  | max.  | Summe<br>für<br>1 Monat | tägl.<br>Durchschn. | min.   | max.  | Summe<br>für<br>1 Monat | tägl.<br>Durchschn. | Summe<br>für<br>1 Monat | tägl.<br>Durchschn |
|                  |               | cbm   | cbm   | cpm                     | cbm                 | cbma   | cbm   | cbm                     | cbm                 | cbm                     | cbm                |
| 163              | 0. April 1907 | 121,3 | 164,9 | 1880,1                  | 144,6               | 53,3   | 56,7  | 110,0                   | <b>55</b> ,0        | 1990,1                  | 132,7              |
|                  | Mai >         | 126,6 | 171,7 | 3881,8                  | 155,3               | 31,6   | 62,4  | 328,0                   | 54.7                | 4209,8                  | 135,8              |
|                  | Juni >        | 136,0 | 176,2 | 3997,3                  | 159,9               | 44,5   | 64,7  | 288,3                   | 57,7                | 4285,6                  | 142,8              |
|                  | Juli >        | 134,0 | 175,4 | 4297,7                  | 159,2               | 44,2   | 63,1  | 222,7                   | 55,7                | 4520,4                  | 145,9              |
|                  | August >      | 146,0 | 191,8 | 4534,8                  | 168,0               | 56,1   | 65,3  | 243,0                   | 60,8                | 4777,8                  | 154,1              |
|                  | Septbr. >     | 144,9 | 198,8 | 4321,7                  | 172,9               | 61,7   | 77,9  | 332,4                   | 66,5                | 4654,1                  | 155,1              |
|                  | Oktober >     | 156,9 | 274,0 | 5195,1                  | 199,8               | 73,5   | 88,4  | 393,6                   | 78,7                | 5588,7                  | 180,3              |
|                  | Novbr. •      | 143,8 | 201,0 | 4229,7                  | 169,2               | 70,9   | 99.6  | 408,1                   | 81,6                | 4637,8                  | 154,6              |
|                  | Dezbr. >      | 118,1 | 171,5 | 3126,6                  | 130,3               | 46,4   | 77,2  | 417,7                   | 59,7                | 3544,3                  | 114,3              |
|                  | Jan. 1908     | 120,1 | 165,6 | 3046,5                  | 121,9               | 63.9   | 67,0  | 326,7                   | 54,4                | 3373,2                  | 108.8              |
|                  | Februar >     | 107,9 | 196,6 | 2937,3                  | 117,5               | 47,3   | 50,1  | 174,5                   | 43,6                | 3111,8                  | 107,3              |
|                  | März >        | 114,4 | 189,7 | 3845,6                  | 153,8               | 59,9   | 71,0  | 377,0                   | 62,8                | 4222,6                  | 136,2              |
| 1.—1             | 5. April »    | 112,4 | 159,5 | 1780,7                  | 137,0               | 48,3   | 56,2  | 104,5                   | 52,3                | 1885,2                  | 125,7              |
|                  | für die ganze |       |       |                         |                     |        |       | Ī                       |                     | I <sub>1</sub>          |                    |
| Jahres-<br>werte | Fläche cbm    | 107,9 | 274,0 | 47074,9                 | 154,3               | 31,6   | 99,6  | 3726,5                  | 61,1                | 50801,4                 | 138,8              |
| Ja               | für 1 qm l    | 0,025 | 0,064 |                         | 0,036               | 0,007  | 0,023 |                         | 0,014               | 11,890                  | 0,032              |

Für die größeren Städte kommen zu den größeren Mengen noch die größeren Förderweiten bei der Abfuhr und die Schwierigkeit, Abnehmer oder Abladeplätze für die gewaltigen Mengen zu finden.

Die Art der Kehrichtabfuhr ist nicht unabhängig von der Kehrichtsammlung. Wird der Kehricht beim Reinigen der Straßen zunächst an entlegenen Stellen zwecks gelegentlicher Abfuhr angesammelt, so erfolgt diese oft noch in gewöhnlichen Bretterwagen.

Diese Art der Kehrichtabfuhr mag nun zwar für kleine Gemeinden und in wenig bebauten und verkehrslosen Straßen genügen, für eigentliche städtische Straßen ist sie entschieden zu verwerfen. Alles Fördern des Kehrichts in offenen Wagen und auch das Umladen des Kehrichts auf offener Straße führt zu Unzuträglichkeiten, wenn nicht besondere Maßnahmen zur Verhütung von Staub und Geruchsbildung getroffen sind.

Wesentlich besser als einfache Bretterwagen sind Abfuhrwagen mit fester Abdeckung und kleineren Einwurföffnungen, wie solche in mehreren Städten eingeführt sind. Abb. 29 und 30 zeigen einen solchen Wagen, bei welchem der Wagenkasten zum Zwecke des Entleerens durch eine Schraubenspindelvorrichtung in eine schräge Lage gebracht werden kann (Abb. 30).

Jährliche Kehrichtmengen bei einer Einwohnerzahl der Städte von:

ţ,



Manche Städte wählen zur Kehrichtabfuhr die Nachtzeit, um die durch die Kehrichtumladung entstehenden Nachteile zu vermindern, besonders auch dann, wenn zur raschen Beseitigung des Kehrichts während des Verkehrs feststehende Kehrichtbehälter oder Kehrichtgruben vorhanden sind (vgl. S. 10), welche nur nachts, d. h. zu Zeiten, wo der Verkehr ruht, entleert werden. Viele Städte besitzen aber auch Kehrichtsammelgruben, in welche tagstiber die Handkehrichtkarren entleert werden lediglich zu dem Zwecke, die Kehrichtabfuhr während der Tagesstunden zu vermeiden (s. Blatt II des Anhanges). Solche Sammelstellen sind für die Reinigung sehr bequem, indes wird durch die Notwendigkeit der täglichen gründlichen Reinigung solcher Behälter, die Schwierigkeit der Entleerung und Verladung auf die Abfuhrwagen, durch die höheren Löhne für Nachtarbeit und durch die Aufwendungen für Herstellung solcher Kehrichtgruben die Kehrichtabfuhr verteuert.

An eine einwandfreie Kehrichtbeseitigung sind im allgemeinen folgende Anforderungen zu stellen:

Sowohl das Sammeln, als auch das Umladen in die Abfuhrwagen und das Abfahren selbst hat völlig staubfrei zu erfolgen, auch muß der gesammelte Kehricht, damit



Abb. 29. Kehrichtabfuhrwagen. Schäfer, Cassel.



Abb. 30. Wagen in Kippstellung. Kehrichtabfuhrwagen. Schäfer, Cassel.

Geruchsbelästigungen, Fliegenplage u. dgl. vermieden werden, möglichst sofort abgefahren werden. Wenn Zwischenlagerungen nicht umgangen werden können, haben diese in dicht schließenden und gut zu reinigenden Behältnissen zu erfolgen.

Diese Forderungen werden erfüllt durch Sammelgruben mit auswechselbaren Behältern (Abb. 31) oder durch Verwendung von Kehrichtkarren mit auswechselbaren

Gefäßen. Die Kehrichtbehälter können entweder mittels geeigneter Vorrichtungen in einen geschlossenen Abfuhrwagen entleert (Abb. 31) oder auch unmittelbar auf einem Plattformwagen abgefahren werden (Abb. 32 u. 33).

Geschlossene Blechbehälter können mit dem gesammelten Kehricht unbedenklich einige Stunden entweder auf der Straße, an Stellen, wo der Verkehr durch sie nicht gehindert wird, aufgestellt oder hinter Hecken, in Anschlagsäulen oder sonstigen Räumen bis zur Abholung durch den Abfuhrwagen bereitgestellt werden.

Ob Sammelwagensystem oder Wechselkastensystem für die Straßenreinigung günstiger ist, kann allgemein nicht entschieden werden, örtliche Verhältnisse, besonders aber die Art der Verwendung bzw. Beseitigung des Kehrichts und die dadurch bedingte Art der Entladung sind von ausschlaggebendem Einfluß, wie dies auch beim Hausmüll der Fall ist.

Das Sammelwagensystem (Abb. 31), bei welchem die gefüllten Behälter in den Wagen entleert werden, hat den Vorteil, daß weniger Gefäße gebraucht werden, weil diese nach dem Umladen sofort wieder in Benutzung genommen werden können, daß der Verschleiß der Gefäße und die tote Last geringer ist wegen Wegfall des Transportes der Gefäße auf den Abfuhrwagen. Der Unterschied des toten Gewichts bei beiden Systemen ist aber bei weitem nicht so groß als vielfach behauptet wird, denn dem toten Gewichte der Wechselgefäße steht bei den Sammel-



Abb. 31. Entleerung einer Kehrichtsammelgrube mit eingehängtem Blechbehälter in den Abfuhrwagen. (Augias-Gesellsch. Berlin.)

wagen ein größeres Gewicht des mit Deckeln, Klappen und Ausschtttvorrichtungen ausgerttsteten Wagenkastens gegentiber.

Die Kehrichtgefäße mussen beim Wechselgefäß und mehr noch beim Sammelwagensystem verhältnismäßig klein sein, damit sie von 2 Arbeitern auf den Wagen gehoben oder in diesen entleert werden können, andernfalls muß der Abfuhrwagen eine Hebevorrichtung, Kran oder dgl. (Abb. 31) haben, der das tote Gewicht erhöht.

Bei der Bemessung der Gefäße muß auf das größte spezifische Gewicht des Kehrichts Rücksicht genommen werden; dies beträgt, wenn der Kehricht sehr naß und mit Streusand durchsetzt ist, bis zu 1,8, bei trockenem Wetter dagegen etwa 0,6 bis 0,8. Man könnte größere Gefäße anwenden, wenn man an Regentagen diese nur zum Teil füllt, dahingehende Anordnungen werden aber erfahrungsgemäß nicht genügend befolgt.



Abb. 32. Das Aufladen von Kehrichtwechselgefäßen auf gew. Plattformwagen. (Lutocar-Ges. Berlin.)

Die Abb. 32 und 33 zeigen Wechselgefäßabfuhrwagen. Bei ersterem, welche in München und in Dresden in Gebrauch ist, werden die Kübel mittels einer Ladebrücke und eines kleinen 4rädrigen Fahrgestells auf den Wagen geschoben, bei letzterem da-



Abb. 33. Kehrichtabfohrwagen für Wechselgefäße mit Kran. Schäfer, Cassel.

gegen mittels Kran gehoben. Hier haben die Kehrichtkübel seitlich je 2 Rollen, mit welchen sie auf den Schienen des Abfuhrwagens leicht hin und her bewegt werden können. Die zugehörigen Kehrichtkarrengestelle zeigen die Abb. 5, 7 und 9.

#### Kapitel 8.

# Unterbringung des Straßenkehrichts.

Die naturgemäßeste Art der Unterbringung des Straßenkehrichts ist dessen Verwendung als Dünger.

Solange eine Stadt nicht allzu groß ist, wird in ihrer Umgebung meist genügend Verwendung für den Kehricht sein, er wird dann von der Landwirtschaft zu allen Jahreszeiten gern übernommen, und zwar zu Preisen, die höher sind als die Abfuhrkosten.

Die Verwendung als Dünger ist oft sogar dann noch zweckmäßig, wenn die Kosten des Transportes höher sind als der erzielte Erlös.

Sind die Entfernungen bis zur Verwendungsstelle nicht allzu groß, so kann man den Kehricht unmittelbar mit dem Abfuhrwagen dorthin bringen.

Sind an der Verwendungsstelle Entladevorrichtungen nicht vorhanden, so sind zur Abfuhr die Sammelwagen geeigneter, weil diese meist Vorrichtungen zur Entleerung auf freiem Felde, Bodenklappen, Kippvorrichtungen oder dgl. haben.

Bei großen Förderweiten ist ein Umladen auf Eisenbahnwagen wirtschaftlicher. Hier eignet sich zur Anfuhr bis zur Umladestelle auch das Wechselgefäßsystem gut, weil zur staubfreien Entleerung der Wechselgefäße in die Eisenbahnwagen verhältnismäßig einfachere Vorrichtungen erforderlich sind als bei Verwendung von Sammelwagen.

Je größer die Städte werden, desto größer werden auch die Kehrichtmengen und die Förderweiten und um so geringer wird die Nachfrage.

Der Straßenkehricht wird dann von der Landwirtschaft nur noch zu bestimmten Jahreszeiten und gegen ganz geringe Vergütungen, die die Abfuhrkosten nur zum geringen Teile decken, abgenommen.

In solchen Fällen kann die Anlegung einer Kompostierungsanlage zur vorläufigen Unterbringung des Kehrichts zu Zeiten, wo er von der Landwirtschaft nicht abgenommen wird, zweckmäßig sein. Durch das Kompostieren wird der Wert des Kehrichts erhöht, seine Menge und demnach auch die Förderkosten vermindert. Freilich sind für das Kompostieren nicht unbedeutende Kosten aufzuwenden. In großen Städten, in denen die Arbeitslöhne hoch sind, ist das Kompostieren unwirtschaftlich.

Ist das Verhältnis der Abfuhrkosten zu dem erzielten Erlös zu ungünstig, so kann das Auffüllen von Ländereien oder das Stapeln auf günstig gelegenen Lagerplätzen wirtschaftlich sein, wenngleich es nur als ein Notbehelf bezeichnet werden kann.

Zum Aufhöhen von Ländereien ist der Straßenkehricht wenig geeignet, weil er zum größten Teil aus organischen Stoffen besteht; diese Art der Unterbringung sollte nur auf Ländereien ausgeführt werden, die fern ab von menschlichen Wohnungen liegen und niemals für eine Bebauung in Frage kommen. Auch darauf ist zu achten, daß Grundwasser, welchem Trinkwasser entnommen wird, nicht verdorben werden kann.

Neuerdings hat man auch mit der Verbrennung des Straßenkehrichts Erfolge erzielt. Diese Art der Beseitigung wird vor allem in Zukunft für die großen Städte in Frage kommen, die ihren Kehricht in anderer Weise nicht mehr oder nur mit sehr hohen

Kosten unterbringen können. Zur Kehrichtverbrennung sind im allgemeinen alle Müllverbrennungsöfen geeignet 10). Die größte Schwierigkeit bildet die erhebliche und je nach Witterung stark schwankende Feuchtigkeit des Straßenkehrichts, die ein Vortrocknen nötig macht. Das Vortrocknen kann durch Pressen, Schleudern und Erwärmen erfolgen, die hierzu erforderliche Kraft und Wärme kann im allgemeinen durch die Kehrichtverbrennung selbst gewonnen werden.

<sup>10)</sup> Über Straßenkehrichtbeseitigung, Dr.-Ing. Heine. Der Straßenbau. 1910. Nr. 4.

#### Abschnitt II.

# Die Staubbekämpfung.

Unter Staub hat man alle Schmutzstoffe auf der Straßenfläche selbst oder in der über ihr befindlichen Luft zu verstehen, deren Einzelbestandteile so klein und so leicht sind, daß sie durch Wind oder die durch den Verkehr erzeugte Luftbewegung aufgewirbelt und längere Zeit in der Schwebe erhalten werden. Der Straßenstaub besteht hauptsächlich aus fein zermahlenen Teilen von Straßenbaumaterialien, in Form von sehr scharfen und feinen, nur mit dem Mikroskop erkennbaren Steinsplitterchen und Dünger der Zugtiere. Zu diesen Stoffen kommt noch der Staub, der durch Abnutzung der Kleidungsstücke, besonders der Schuhsohlen, der Verkehrsmittel, der Radreifen, der Beschläge der Zugtiere und ähnlichem entsteht, sowie der Staub aus den Wohnungen, Krankenzimmern und Höfen, aus Fabrikanlagen und Ställen, der neben einer großen Menge unschädlicher Stoffe auch hygienisch sehr bedenkliche, besonders die Erreger von Fäulnis und Krankheiten enthält.

Über den Grad der Gefährlichkeit des Straßenstaubes sind heute noch die Ansichten sehr verschieden. Während die einen ihn für den gefährlichsten Gegner der Gesundheit und den hauptsächlichsten Verbreiter der Volkskrankheiten ansehen, suchen andere Autoren den Beweis zu erbringen, daß dies übertrieben sei. So hat man unter anderem darauf hingewiesen, daß bei Straßenkehrern, die doch am meisten im Straßenstaube sich aufhalten, häufigere Erkrankungen, welche durch Straßenstaub übertragen sein könnten, nicht nachzuweisen seien. Der Aufgabe der vorliegenden Schrift entspricht es nicht, zu diesen Ansichten Stellung zu nehmen, vielmehr wird auf die zahlreich über diesen Gegenstand erschienene Literatur verwiesen 11). Für den Straßenreinigungstechniker muß es genügen, daß eine Gefährlichkeit des Staubes für die Gesundheit erwiesen ist und allgemein anerkannt wird, ja schon, daß der Staub als eine Belästigung empfunden wird und unter Umständen die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigt, um ihm den Kampf zu erklären und ihn so weit als nur irgend möglich zu unterdrücken.

Wichtiger ist die Frage, welche Staubmengen man als unzulässig zu betrachten hat, denn von vornherein muß erwähnt werden, daß der anzustrebende Zustand der Staublosigkeit nicht erreichbar ist. Die Luft enthält stets auch in großer Höhe über der Erde und in waldiger Gegend, fern von menschlichen Siedelungen, feine Staubteilchen. Wir können sie im durchs Fenster fallenden Sonnenlicht als sog. Sonnenstäubchen erkennen, und daß in großen Höhen Staub vorhanden ist, beweisen die Wolken,

<sup>11)</sup> Die Bekämpfung des Staubes im Hause und auf der Straße von Prof. Dr. Heim und Stadtbaumeister Nier, Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege Band XXXIX Heft 1.
Über die hygienische Bedeutung des Staubes von Professor R. Paltauf, Zeitschrift für Transportw. und Straßenbau, Jahrg. 1906, S. 543, 551 und 576.

die sich aus dem in der Luft enthaltenem Wasserdampf nur dann bilden können, wenn Staub vorhanden ist, an welchem sich das Wasser ausscheiden kann. Die Zahl dieser Staubteilchen ist stets sehr groß, ihr Gewicht aber ist äußerst klein.

Daß solcher Staub nicht unbedingt gefährlich für die Gesundheit sein muß, leuchtet ein, ebenso aber, daß er es sein kann. Die genaue Untersuchung ergibt, daß in der Nähe menschlicher Siedelungen der feine, unter gewöhnlichen Verhältnissen kaum sichtbare Staub große Mengen von Keimen enthält, die je nach ihrem Ursprung glücklicherweise zum größten Teile harmlos, nicht selten aber auch gefährlicher Natur sind.

Wesentlich für die Beurteilung der Gefährlichkeit des Staubes ist auch die Tatsache, daß der menschliche Organismus geringe Mengen krankheitserregender Mikroorganismen aufnehmen kann, ohne irgend welchen Schaden zu erleiden, größere Mengen wirken dagegen um so schädlicher, je weniger kräftig und widerstandsfähig der betreffende Mensch ist.

Man hat sich hiernach nicht die Aufgabe zu stellen, jedweden Staub zu beseitigen, man würde sich nur zu bald von der Machtlosigkeit unserer Hilfsmittel überzeugen müssen, man wird sich darauf beschränken müssen, den Staub so weit als irgend möglich zu unterdrücken und seine Menge auf ein erträgliches Maß zu bringen, ist doch diese Aufgabe bereits eine der allerschwierigsten der Städtereinigung.

Bei der Wahl der Mittel zur Staubbekämpfung ist auf die Ursachen und die An der Entstehung des Staubes Rücksicht zu nehmen, weil es nicht genügen kann, etwa entstandenen Staub zu beseitigen. Staub, welcher einmal in die Luft aufgewirbelt bläßt sich auf den Straßen wenigstens im allgemeinen nicht oder nur in geringem Meseitigen. Die Hauptmaßnahmen der Staubbekämpfung müssen vorbeugende sein, a Entstehung des Staubes muß verhindert werden oder bereits entstandener Staub mit niedergehalten d. h. am Emporwirbeln verhindert werden.

Da, wie bereits erwähnt, große Mengen Staub durch Zertrümmerung der Straßendecken (Deckenstaub) entstehen, ist eines der wichtigsten und wirksamsten Staubbekämpfungsmittel die Herstellung der Straßen aus festen, zähen und wetterbeständigen Baustoffen.

Auf die Befestigungsarten und die Mittel, die diese gegen die Abnutzung durch den Verkehr widerstandsfähiger machen, soll hier nicht näher eingegangen werden, weil dies in das Gebiet des Straßenbaues gehört. Erwähnt seien hier nur die Bestrebungen die gewöhnliche, zur Staubbildung besonders neigende Schotterbefestigung trotz mancher Vorzüge, als billige Herstellung, geringe Geräuschbildung und einfache Unterhaltung aus den Städten immer mehr zu verbannen und sie durch Kleinpflaster zu ersetzen oder durch Behandlung mit Teer und ähnlichen Stoffen widerstandsfähiger zu machen <sup>12</sup>).

Zur Beseitigung des Verkehrsstaubes, das ist der Staub, welcher durch Zermahlen von auf die Straßenfläche gelangten Schmutzstoffen entsteht, ist als wichtigstes Mittel

<sup>12)</sup> Der Internationale Kongreß für Hygiene in Berlin 1907 und die Staubbekämpfungsfrage. Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1907 S. 676, 701 u. 721.

Die Staubplage und ihre Bekämpfung von Oberstleutnant z. D. Otfried Layritz. München 1908.

Die Staubbekämpfung auf dem I. internationalen Straßenkongreß zu Paris, Zeitschr. 1. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1909 S. 733.

Über die Verminderung der Staubplage auf den öffentlichen Wegen und Straßen von Dr. med. Guglielminetti, Techn. Gemeindeblatt Jahrg. 1909—1910. S. 353.

Löwe, Die Bekämpfung des Straßenstaubes. Wiesbaden 1910.

Ein neues Anwendungsgebiet von Traß und Kalk im Straßenbau. Prof. M. FOERSTER. Armierter Beton, Heft 9. Sept. 1910.

eine möglichst häufige und gründliche Reinigung zu nennen, d. h., man muß alle Schmutzstoffe entfernen, ehe sie vom Verkehr erfaßt und zu Staub zermahlen werden. Eine gute Reinigung ist für die Staubbekämpfung überhaupt von viel größerer Bedeutung als meist angenommen wird, sie hindert nicht nur die Entstehung, sondern trägt auch viel zur Beseitigung des entstandenen und auf der Straßenfläche lagernden Staubes bei. Bei starkem Frost ist die Reinigung sogar fast das einzige, in größerem Umfange anwendbare Staubbekämpfungsmittel.

Die Entstehung von Staub ausschließlich durch Auswahl der geeignetsten Straßenbefestigungsmittel und durch fortwährende peinlichste Reinigung zu verhindern, dürfte indes auch kaum möglich zein, zum mindesten würden die Kosten einer solchen Staubbeseitigung für Stadtverwaltungen, denen die übliche Reinhaltung der Straßen sehon ganz außerordentliche Kosten auferlegt, unerschwingliche sein, man wird also zur Ergänzung der beiden genannten Mittel besonderer Staubbindemittel nicht entbehren können.

### Kapitel 1.

# Die Wasserbesprengung.

Das einfachste und heute noch in den Städten am meisten angewendete Hilfsmittel zur Niederhaltung des Staubes ist die Wasserbesprengung.

Das Wasser ist farb- und geruchlos und in den Städten leicht und billig zu beschaffen. Es läßt sich in einfachster Weise auf die Verkehrsflächen aufbringen und ist auf allen Befestigungsarten anwendbar, an heißen Sommertagen ist seine erfrischende und kühlende Wirkung wohltuend für die Stadtbewohner. Auch für die Unterhaltung der Straßen ist die Wasserbesprengung bei anhaltender Trockenheit vorteilhaft. Sie hindert das Austrocknen und Lockerwerden des Holzpflasters, des Kleinsteinpflasters und auch des gewöhnlichen Steinpflasters, sofern die Fugen nicht mit besonderen Bindemitteln ausgegossen sind, auch das Weichwerden des Asphalts bei großer Hitze wird durch das Wassersprengen und die dadurch erzielte Kühlung verhindert.

Das Aufbringen des Sprengwassers kann mit Gießkannen, mittels Schlauches von den Hydranten (Ventilen) aus oder mit Sprengwagen erfolgen.

Die Verwendung von Gießkannen kann im allgemeinen nur für kleinere Flächen in Frage kommen. Sie wird in größerem Maßstabe deßhalb nur in solchen Städten gebraucht, in denen die Besprengung noch durch die Anlieger ausgeführt wird (vgl. Blatt IV des Anhanges). Ähnliches gilt von der Verwendung des Handsprengwagens und vom Sprengen mit Schlauch. Letzteres hat den Vorteil der Einfachheit, sofern genügend viel Hydranten vorhanden sind, es ist wirtschaftlich günstig, wenn von einem Hydranten aus große Flächen gesprengt werden können und wenn der Verkehr nicht sehr lebhaft ist. Diese Bedingungen sind in den mittleren und größeren Städten Deutschlands meist nicht vorhanden. Von einem Hydranten aus können im Mittel etwa nur 1000 qm Straßenfläche besprengt werden, auf je 1000 qm Sprengfläche muß deshalb bei Verwendung des Schlauches ein Hydrant vorhanden sein, während bei Verwendung von Sprengwagen für etwa 10000 qm ein Füllventil genügt. Bei Verwendung des Schlauches sind demnach für Beschaffung und Unterhaltung der entsprechenden Sprengwagen gleichkommen, aufzuwenden. Für größere Städte verbietet sich die Verwendung

des Schlauches auf den meisten Straßen des Verkehrs wegen, nicht zuletzt aber auch infolge der Unmöglichkeit, bei Bedarf gentigend Arbeiter zu beschaffen, denn das Sprengen mit Schlauch erfordert ungleich mehr Arbeitskräfte als das Sprengen mit Sprengwagen.

Das Sprengen mit Schlauch ist aus diesen Gründen nur noch in wenigen deutschen Städten (vgl. Blatt IV des Anhanges) im Gebrauch; die meisten deutschen Städte, vor allem die, in welchen das Sprengen von der Stadtverwaltung einheitlich ausgeführt wird, verwenden Sprengwagen.

Die Sprengstärke, d. i. das Maß der auf die Flächeneinheit verwendeten Wassermenge, richtet sich, ebenso wie die Häufigkeit des Sprengens nach der Witterung, der Jahreszeit und nach der Befestigungsart. Für die Häufigkeit des Sprengens ist außerdem noch die Lage der Straße, d. h., ob diese in offener oder geschlossener Bauweise liegt, ob sie dem Winde und der Sonne mehr oder weniger ausgesetzt ist, und die Verkehrsstärke maßgebend.

Der Wasserverbrauch beträgt:

```
auf Asphaltfahrbahnen. . . . . . . . . 0,2 bis 0,5 l auf 1 qm,

Holz- und Steinpflasterfahrbahnen . . . . . . . 0,3 > 0,6 l > 1 > und
für Schotterfahrbahnen . . . . . . . . . . 0,4 > 0,7 l > 1 > .
```

Für die Häufigkeit können folgende für Dresden gültige Angaben als Anhalt dienen:

| Befestigungsart<br>der Straße | Anzahl der Sprengtage im Jahre, d. i. der Tage, an welchen ein Sprengen er- forderlich ist | Anzahl der<br>Sprengungen<br>an jedem<br>Sprengtage | Anzahl der einzel-<br>nen Sprengungen<br>im ganzen Jahre | Jährliche Kosten<br>des Sprengens<br>für 1 qm<br>Pf. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Asphaltfahrbahnen             | 60—125                                                                                     | 14                                                  | 75—300                                                   | 1,7— 7,0                                             |
| Holzpflasterfahrbahnen .      | 75—140                                                                                     | 1-4                                                 | 100 <b>—3</b> 00                                         | 2,3— 7,0                                             |
| Zementmakadam                 | 20-100                                                                                     | 1-2                                                 | 30—175                                                   | 0,7— 3,ŏ                                             |
| Steinpflasterfahrbahnen .     | 60—150                                                                                     | 1—4                                                 | 75—325                                                   | 1,7— 7,5                                             |
| Schotterfahrbahnen            | 100—150                                                                                    | 16                                                  | 150500                                                   | 3,5—12,0                                             |
| Kiesgangbahnen                | 60—125                                                                                     | 1—3                                                 | <b>75-3</b> 00                                           | 1,7— 7,0                                             |

Tabelle 12.

Im Gegensatz zur Reinigung ist es bei der Besprengung der Straßen nicht unbedingt notwendig, daß sie auf benachbarten Flächen gleichzeitig ausgeführt wird. Der Staub gelangt bei nur teilweiser Besprengung der Verkehrsflächen zwar auch durch Wind und Verkehr von den unbesprengten auf die besprengten Flächen, wird aber dort von dem aufgebrachten Sprengwasser festgehalten und so unschädlich gemacht.

Eine teilweise Besprengung kann sogar oft recht zweckmäßig sein. So kann das Sprengen von Gangbahnen, welches bei lebhaftem Verkehr für die Fußgänger äußerst lästig ist, völlig vermieden werden, wenn die zugehörigen Fahrbahnen in genügender Weise gesprengt werden und die Gangbahnen völlig ebene Oberflächen haben, von denen der Staub leicht abgleitet. Die mit Granitplatten befestigten Dresdner Gangbahnen sind nie staubig, obgleich sie nicht gesprengt werden.

Aus gleichem Grunde kann eine schachbrettartige Besprengung, die z.B. in Hamburg auf Asphaltstraßen angewendet wird, um durch das Sprengen die Verkehrssicherheit nicht zu vermindern, zur Staubbindung völlig genügen. Endlich kann man bei kühlem Wetter, wenn das Sprengen der ganzen Straßenfläche mindestens lästig sein würde, nur die Schnittgerinne, in denen sich der Staub in besonderem Maße ablagert, mit Wasser und bei Frost mit verdünnter Lauge sprengen (ausgießen), wie dies in Dresden mit sehr gutem Erfolge geschieht.

Feuchtigkeit im Schnittgerinne fördert außerordentlich dessen staubfangende Wirkung. Natürlich müssen solche Gerinne auch öfters gereinigt werden.

Wenn nun auch die Wasserbesprengung als ein ausgezeichnetes und zurzeit noch unentbehrliches Mittel zur Staubniederhaltung anzusehen ist, so hat sie doch auch ihre Nachteile.

So ist festgestellt worden, daß das wiederholte Anfeuchten des Straßenstaubes bei warmer Witterung das Wachstum der darin enthaltenen Bakterien fördert, ein Übelstand, der allerdings dadurch wieder etwas gemildert wird, daß viele der im angefeuchteten Staub sich entwickelnden Keime beim Trocknen und durch die Sonnenbestrahlung wieder absterben.

Ferner ist die Wirkung der Wasserbesprengung eine sehr kurze.

Auf Schotterstraßen bildet sich bei großer Trockenheit, bei Wind und bei lebhaftem Automobilverkehr oft bereits wieder Staub, ehe noch der Sprengwagen die zu sprengende Straßenstrecke verlassen hat. Ähnliches gilt von Asphaltfahrbahnen. Wird auf diesen viel Wasser aufgesprengt, so fließt es größtenteils nach dem Schnittgerinne ab, während das zurückbleibende rasch verdunstet. Etwas günstiger verhält sich das Holzpflaster, weil es einen Teil des Wassers aufsaugt und ebenso Zementmakadam (Betonbefestigung), weil dieser infolge seiner größeren Rauhigkeit das Wasser länger zurückhält. Auch entsteht auf Zementmakadam nach Abtrocknung nicht so bald wieder Staub, weil der zu feinem Schlamm verwandelte Staub sich beim Sprengen in die kleinen Vertiefungen der rauhen Oberfläche einlagert und von dort nicht so leicht vom Verkehr losgerissen werden kann, als von einer völlig glatten Asphaltfläche.

Verhältnismäßig am längsten hält die Wasserwirkung auf Pflaster nach, wo der Staub durch das Sprengen in die Fugen gespült wird, die Fugen aber längere Zeit trotz Wärme, Wind und Verkehr feucht bleiben, und dadurch sogar noch den nach dem Sprengen sich bildenden Staub teilweise festhalten. Die Verschiedenheit der Befestigungsarten erkennt man aus Abb. 34, in welcher die Ergebnisse von Beobachtungen des Zustands einer größeren Reihe von Straßen graphisch dargestellt sind. Diese zeigen, daß mit der Staubbekämpfung in Dresden auf Zementmakadam- und Steinpflasterstraßen der beste Erfolg erzielt wurde.

Das etwas eigentümliche Ergebnis, daß die Asphalt- und Holzpflasterstraßen nicht immer genügend staubfrei zu halten waren, erklärt sich zum Teil aus der durch Fuhrwerksbesitzer und Polizeiverwaltung geforderten starken Kiesbestreuung bei jeder Benässung der Holz- und Asphaltfahrbahnen. (Vgl. Abschnitt IV.)

Will man durch Wasserbesprengung einen dauernd staubfreien Zustand erreichen, so muß diese unter Umständen sehr oft wiederholt werden. Eine häufige Besprengung verursacht aber nicht allein hohe Kosten, sondern bisweilen auch sehr erhebliche Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten, und oft ist sie überhaupt nicht ausführbar. Nicht selten kommt es vor, daß nach trübem, ruhigen Wetter plötzlich Wind zugleich mit Sonnenschein einsetzt und längere Zeit anhält, wodurch sich in allerkürzester Zeit auf allen Straßen Staub bildet. Um in solchen Fällen sofort auf sämtlichen Straßen sprengen zu können, bedürfte eine Stadtverwaltung eines ganz gewaltigen Geräteparkes und eines ungeheuren Personals. Da ein Sprengwagen etwa 10000 qm in 1 Stunde leistet, müßten die Städte auf je 10000 qm Verkehrsfläche 1 Sprengwagen besitzen,

Die Darstellungen geben Durchschnittswerte aus den Beobachtungen je mehrerer Straßen gleicher Befestigungsart in Dresden Beobachtungen des Zustandes von Straßen mit verschiedenen Oberflächenbefestigungen. während der Dauer des Jahres 1908

| L                 | 1          | •                                               | •                                             | •                 | •                  | 2                   | ¥           |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Ħ                 | H          | •                                               | •                                             | •                 | 361 111            | 2                   | 336 943     |
| 61.               | H          | 3                                               | ş                                             | (38               | Ξ                  | \$31                | =           |
|                   | 2          |                                                 |                                               |                   | 3                  |                     |             |
|                   |            | E                                               |                                               | <u> </u>          | <u> </u>           |                     |             |
| •                 | •          |                                                 |                                               | 1                 | 7117 E             |                     |             |
| leffu             |            | } `                                             |                                               | : 1               | <br>  <del> </del> |                     | ļ           |
| (Jat.)            | •          | 1                                               |                                               | <u> </u>          |                    |                     |             |
| Gesamtdatsteffung | ,          |                                                 |                                               |                   | :                  |                     |             |
| ٠,٠               | •          | !!                                              |                                               | !                 | ļ                  | : ;                 |             |
| i                 |            |                                                 |                                               |                   |                    | E                   | <b>x</b> :- |
|                   | 1          | (7 <b>2</b>                                     | 7.7                                           |                   |                    | 7                   |             |
| ¥                 | 4          | 11                                              | 11 1                                          | $\  \lambda f \ $ |                    | 11 11               | 1           |
| Ortember          | •          | $\langle \langle \langle \cdot \rangle \rangle$ | - <u>-</u> }}                                 | 1//               | [ ]                |                     | 3/          |
|                   | 2          | I (                                             | 1                                             | 1)                |                    | $\mathbb{K}^{\ell}$ | $  \cdot  $ |
| Ren min           | 2          |                                                 | 1                                             | 1/                | 1                  | 17.7                | $ V\rangle$ |
| ğ                 | =          | 1                                               | 1                                             | 17                | 4                  | $W \parallel$       | Hi          |
|                   | ,          | <b>(</b>                                        | 17.7                                          | 助儿                | <i>[</i> :         | 17 1                | 157         |
| Oktober           | 2          | Ki                                              |                                               |                   |                    |                     | I'          |
| •                 | -          | []4                                             | `.                                            | 1:1               | 1 !                | 1                   | } 4         |
| ¥                 |            |                                                 |                                               | iii               | 1 4                | 11:11               | 1           |
| deptember         | 4          | <b>}</b> }/                                     | 11.5                                          | 11)/              | 1 1                | 1 !!                |             |
|                   | 4          | 104                                             | 1                                             | 111               | !!                 | 1                   | i i         |
| Ompast            | 2          | 77                                              | 1 //                                          | 13                | 1 2                |                     |             |
| đ                 | =          | 1:1                                             | 11                                            | 11:               | i\                 | K 77                | 1           |
|                   |            | [1]                                             |                                               | () %              | /                  | 11 77               |             |
| 4                 |            | 1721                                            | 12.                                           |                   | 1 1 +              |                     | , , ,       |
|                   | 4          | 11:31                                           |                                               | 1                 | 11 77              | 11                  | 1           |
| ·Z                |            |                                                 | -                                             | ii                |                    | -                   | · ·         |
| P. F.             | •          | <b>K</b> / II                                   | 11 ::                                         | ; ;               |                    |                     | 1           |
|                   | •          | [4]                                             | 11                                            | L                 | 11                 |                     | {:          |
| Moai              | -          |                                                 | 1/                                            | . :               | ļ ļ.               |                     |             |
| •                 | •          | 1:5                                             | 17 !!                                         | !!\\.             |                    | 1:                  |             |
|                   |            |                                                 | H//                                           | 155               | 1                  |                     | الرا        |
| Opid              | 4          | 15.7                                            | " <b>\                                   </b> |                   | )                  |                     | ' .         |
|                   | •          | 133                                             | $I_{t'}Z$                                     | , t<br>  }        | • •                | 1                   | 7           |
| Ą:                |            |                                                 | 1:41                                          | 11                |                    | 111                 | 16          |
| Pedu              | .  <br>  - | 1                                               | 1//1                                          |                   | 1 2                | 1                   | 120         |
|                   | -          |                                                 | 1:4                                           | 9/                | 1.                 | 22                  |             |
| · Pinat           |            | 1.                                              | 15.1                                          | 1                 | 1                  | 1                   | );···       |
| •                 | -!         | 2                                               | 1. 7                                          | 11.               |                    |                     |             |
| 1811              | -          | 1                                               | $\{i_i\}$                                     |                   |                    | : \                 | 1 .         |
| Á,                | 1          |                                                 |                                               | <u>'</u> '        | <u> </u>           | ' '                 |             |
| China: Othinat    | 11.        | :                                               | =                                             | 32                | 7;                 | *5                  | 5           |
|                   | i          |                                                 | ==                                            | i                 | ì                  |                     |             |
| 341               | ٤          |                                                 | Reinsteinpparte                               | ٠. ا              | Sementmakadum      | <u> </u>            | _           |
| 4                 |            | Sefotte                                         | l is                                          | Fra:k:            | mak                | Del:pfiaste:        | Chpialt     |
| · •               |            |                                                 |                                               |                   |                    | ,                   |             |
| Defertigungsart   | 5          | ઇ                                               | <u> </u>                                      | લ્ફ               | =                  | 200                 | ପ           |

#### Erklärungen:

Es wurde für jede Straße täglich etwa 3 mal der Zustand beobachtet und dabei folgende Zustände unterschieden:



Aus den beobachteten Werten wurden für die 52 Wochen des Jahres die Zeitdauer der einzelnen Zustände (Wochenwerte augedrückt in Tagen) berechnet und aufgetragen Bei jeder Befestigungsart sind 7 horizontale Streifen eingeteilt entsprechend den 7 Tagen der Woche.

Beispiel: In der 45. Woche (November herrschten auf den Schotterstraßen im Mittel folgende Zustände:

0,2 Tage starker Staub

1.7 mittlerer Staub

2,1 schwacher Staub

8,0 trocken

0,7 fencht

0,5 naß

0,6 schwacher Schlamm

0,4 mittlerer Schlamm

7,0 Tage.

Ferner wurden aus diesen Wochenwerdie Jahresmittelwerte (Gesamtdarstellung 🔅 bildet. Jeder der senkrechten Streifen stellt den Zeitraum von 10 Tagen dar. (Staub links Schlamm rechts.) Von jeder Befestigungsar wurden Straßen mit schwachem, mittelstarken und starkem Verkehr beobachtet. Die mittlere Verkehrsstärke der beobachteten Straßen is: in täglich auf 1 m Straßenbreite verkehrenden Geschirren in der Darstellung hinter der Befestigungsart angegeben. In der letzten Spalte sind die den Zustand der Straße beeinflussenden Besprengungen, Waschungen und Streuungen (mit Kies) angegeben.

Die Darstellungen zeigen, inwieweit es in Dresden durch Reinigung und Besprengung auf den verschiedenen Befestigungsarten geluugen ist, staub- und schlammfreie Zustände zu schaffen.

Am besten waren die Erfolge auf Zementmakadam, nächstdem kommt Pflaster und Kleinpflaster, ungünstiger verhalten sich Holz

pflaster und Asphalt.

Daß auf Asphalt und Holzpflasterstraßer der Staub nicht in höherem Maße unterdrück werden konnte, erklärt sich aus den häufiget Bestreuungen mit Kies (vgl. letzte Spalte welche zur Erhöhung der Verkehrssicherhei auf Verlangen der Fuhrwerksbesitzer und de Polizeiverwaltung nach jeder Benässun dieser Straßen ausgeführt wurde.

Am wenigsten gelang es auf Schotter straßen, staub- und schlammfreie Zuständ

herzustellen.

wenn in solchen Fällen innerhalb einer Stunde alle Flächen gesprengt werden sollten. Die Zeit der Bestellung der Bespannung und des Ausrückens der Wagen ist hierbei noch gar nicht berücksichtigt. Die meisten Städte haben aber wesentlich weniger Sprengwagen, etwa je 1 Wagen auf 40000 bis 50000 qm (vgl. Bl. IV des Anhanges). Die Städte können auch wesentlich größere Wagenparks nicht unterhalten, schon weil sie für diese in so kurzer Zeit weder Bespannung noch Bedienung beschaffen können. Sie dauernd bereit zu halten würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen.

### Kapitel 2.

# Die Behandlung der Straßen mit sogenannten Staubbindemitteln.

Will sich eine Stadtverwaltung nicht damit begnügen, bei plötzlich eintreteudem Staub nur die wichtigsten Straßenzüge zu besprengen, auf den Nebenstraßen aber auf längere Zeit den Staub als unvermeidlichen Übelstand hinzunehmen, so muß sie zu besonderen Staubbindemitteln greifen, welche die Straßen trotz Wärme, Wind und Sonnenschein längere Zeit staubfrei halten, wobei solchen Mitteln der Vorzug zu geben ist, die bei trübem Wetter gewissermaßen als Vorbeugungsmittel aufgebracht werden können, also zu Zeiten, zu welchen eine Wasserbesprengung sich nicht nötig macht. Hierdurch wird eine größere Gleichmäßigkeit der Arbeitsleistung erreicht, die für Ausnuzung der vorhandenen Arbeitskräfte und Gerätschaften und somit für die Wirtschaftlichkeit von größter Bedeutung ist.

In einzelnen Fällen sprechen aber auch noch andere Gründe dagegen, die Staubbekämpfung lediglich durch Wasserbesprengung zu erreichen. Auf Schotterstraßen, welche nicht tadellos unterhalten sind, wirkt ein zu oft wiederholtes Sprengen nachteilig, auf den Erhöhungen bildet sieh bald nach dem Sprengen wieder Staub, während in allen Vertiefungen, die dauernd naß bleiben, Schlamm entsteht. Dieser Schlamm wird durch schnellfahrende Geschirre zur Seite geschleudert und auf andere benachbarte Straßen getragen, wo er bald trocknet und zu Staubbelästigung Anlaß gibt, die Straße selbst leidet aber an den dauernd naß bleibenden Stellen. Endlich ist es auch oft infolge des Verkehrs nicht möglich, so oft zu sprengen, als es des Staubes wegen wünschenswert wäre. Gerade zu Zeiten des dichtesten Verkehrs, sowie bei besonderen Anlässen, Umzügen, Korsos, Rennen und Paraden, wo das Sprengen besonders notwendig wäre, ist es nicht ausführbar.

Die gedachten Staubbindemittel lassen sich in 2 Gruppen einteilen, und zwar in solche welche:

- a) aus Ölen, Fetten, Harzen, Bitumen oder ähnlichen Stoffen hergestellt sind, und
- b) hygroskopische Salze enthalten.

Die Wirkung der Staubbindemittel der 1. Gruppe beruht darauf, daß die öl-, fett-, harz- oder bitumenhaltigen Stoffe die einzelnen Staubteilchen zu größeren, schwereren und damit weniger zum Emporwirbeln geneigten Partikelchen verkitten, und diesen gleichzeitig eine größere Adhäsion an der Straßenfläche verleihen.

Bei den Staubbindemitteln, welche hygroskopische Salze enthalten, erfolgt die Verkittung der Staubteilchen untereinandor und das Anhaften an der Straßenoberfläche hauptsächlich nur durch die Wirkung des Wassers, während die hygroskopischen Salze nur dazu dienen, das Wasser zurückzuhalten, d. h. das schnelle Verdunsten zu verhindern und unter Umständen sogar Wasser aus der Luft anzusaugen.

Auf alle die einzelnen Staubbindemittel näher einzugehen, würde hier zu weit führen, zumal täglich neue Mittel auftauchen, von denen der größte Teil bald wieder verschwindet. Hier sollen nur die wichtigsten und bewährten, denen die übrigen in vieler Beziehung ähneln oder gleichen, besprochen werden.

Wegen aller Einzelheiten wird auf die in letzter Zeit sehr umfangreiche Literatur verwiesen <sup>13</sup>).

### a) Öl-, fett-, harz- oder bitumenhaltige Sprengmittel.

Mit der Anwendung von Bindemitteln der ersten Gruppe begann man in Amerika, indem man Roh-Petroleum auf die Straße goß, welches dort zu billigen Preisen zu beschaffen war. Auch leichte Teeröle hat man unmittelbar zur Straßenbesprengung verwendet.

Mit diesen Mitteln erreicht man eine gute und anhaltende Staubbindung, muß aber dafür auch eine Geruchsbelästigung mit in Kauf nehmen, die manchem unererträglicher ist, als die dadurch beseitigte Staubplage. In Deutschland hat man deshalb bis jetzt, mit Ausnahme einiger Versuche, von der Verwendung leichter Öle zur Staubbindung abgesehen, und benutzt statt dessen schwere bituminöse Öle, besonders aber die Rückstände der Petroleumreinigung und den Steinkohlenteer. Der Geruch dieser schweren Öle ist weniger stark, weil diese sich in viel geringerem Maße verflüchtigen. Auf die Wirkungsdauer ist dies natürlich auch von günstigem Einfluß. Allerdings können diese schweren Öle zum Zwecke der Staubbindung nicht unmittelbar auf die Straße aufgebracht werden, sie müssen vielmehr in irgend einer Weise wasserlöslich gemacht werden, damit sie dem Sprengwasser zugesetzt und dadurch fein über die Straßensfläche verteilt werden können. Die unmittelbare Anwendung des Teers zu Oberflächen- oder Innenteerungen bewirkt zwar, daß die Straßen weniger zur Bildung von Deckenstaub neigen, kann aber eigentliche Staubbindemittel nicht ersetzen, d. h.

<sup>13) 1.</sup> Über neuere Versuche der Staubbekämpfung mit Ammoniak-Abwässern auf den Chausseen in der Umgebung von Berlin, siehe Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1909, S. 301.

L. E. Andès, Die Beseitigung des Staubes auf Straßen und Wegen, in Fabrik- und gewerblichen Betrieben und im Haushalt, Bd. 313 der »Chemisch-technischen Bibliothek« Wien und Leipzig. HARTLEBEN. 1908.

<sup>3.</sup> Dr.-Ing. FRIEDRICH BERNHARDT, Untersuchungen über die Ursachen der Bildung des Staubes auf Steinschlagstraßen und über Versuche zur Bekämpfung desselben. Leipzig. F. Leineweber. 1908.

<sup>4.</sup> Verminderung der Staubplage auf den öffentlichen Wegen und Straßen. Oberingenieur Sperber, Hamburg und Stadtrat Franze, Frankfurt a. M. Techn. Gemeindeblatt. Jahrg. 1909, 1910. S. 257 und 273

Neues über Staubbekämpfung in England v. Dr.-Ing. Bernhardt, siehe Techn. Gemeindeblatt 1909, 1910. S. 296.

<sup>6.</sup> Dr. Hamm, Die Beseitigung des Straßenstaubes, Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege, Band XXXVII, Heft 2.

<sup>7.</sup> J. W. Howard. Die Verminderung des Straßenstaubes und die Befestigung der Straßen durch Oberflächenbehandlung. The Surveyor XXXII Nr. 816. (Techn. Gemeindeblatt 1907—1908, S. 266.)

Die Bekämpfung des Staubes im Hause und auf der Straße von Prof. Heim und Stadtbaumeister Nier, Deutsche Vierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege, Band XXXIX Heft 1.

<sup>9.</sup> Löwe, Die Bekämpfung des Straußenstaubes. Wiesbaden, 1910.

<sup>10.</sup> Über die zur Bekämpfung der Staubplage empfohlenen Präparate. A. Beythien, Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel. Bd. 19. Heft 4. S. 189.

durch Teeranwendung wird Staub, der sich auf der Straße bildet, oder auf sie durch irgend welche Ursachen getragen wird, nicht gebunden. Wollte man mit Teer behandelte Straßen nicht oder nur ungenügend mit Sand, Kies oder dgl. eindecken, um die staubbindende Wirkung zu erhalten, so würde man eine unerträgliche Verkehrsbelästigung schaffen. Die staubbindende Wirkung würde außerdem nur von kurzer Dauer sein. Die für die Verwendung der schweren Öle als eigentliche Staubbindemittel erforderliche Lösbarkeit wird z. B. bei Westrumit durch Verseifung, bei Standutin durch Mengen mit Stärkekleister und bei Kitton durch Mengen mit Ton erreicht. Die staubbindende Wirkung solcher Mittel, besonders des Westrumits ist durch vielfache Versuche, über die in den angeführten Veröffentlichungen eingehende Berichte enthalten sind, erprobt und erwiesen.

Es hat sich gezeigt, daß mit ölhaltigen Mitteln behandelte Schotterstraßen tagelang staubfrei geblieben sind. Namentlich bei besonderen Anlässen, Rennen, Paraden u. dgl., hat sich die Anwendung solcher Staubbindemittel für Schotterstraßen gut bewährt, wenn auch die Kosten zumeist höher sind als die der gleichwertigen Wasserbesprengung.

Bei über mehrere Jahre ausgedehnten Versuchen in Dresden kostete z. B. die Westrumitbesprengung etwa 20 Pf. für 1 qm im Jahre, während die gleichwertige Besprengung mit Wasser etwa 7 bis 8 Pf. gekostet hätte.

Nicht außer Acht darf dabei gelassen werden, daß die Behandlung der Straßen mit Staubbindemitteln bisweilen einen günstigen Einfluß auf deren Bestand ausübt, daß aber bei Schotterstraßen die Mehrkosten der Ölbesprengung durch Ersparnisse bei den Straßenunterhaltungskosten völlig aufgewogen werden, konnte zumeist nicht mit Sicherheit festgestellt werden.

Anders liegen die Verhältnisse bei Asphaltstraßen.

Die Menge des zur Erreichung guter Staubbindung erforderlichen Bindemittels, die auf Schotterstraßen groß ist, weil dieses tief in die Decke eindringen muß, ist für Asphaltstraßen ganz gering. Deshalb ist die Ölbehandlung der Asphaltstraßen im Gegensatz zu der der Schotterstraßen billiger als die gleichwertige Wasserbesprengung, obgleich für den Asphalt wertvollere und geruchlose Öle verwendet werden müssen. In der hygienischen Rundschau 1910, Nr. 9 hat Magistratsbaurat Szalla ausführlich über die ausgezeichneten Erfolge berichtet, die in Berlin durch Besprengung der Asphaltstraßen mit Westrumit (Asphaltöl) erzielt worden sind. Ob in anderen Städten gleiche oder ähnlich gute Erfolge erzielt werden, bleibt abzuwarten, besonders auch, ob es möglich sein wird, in anderen Städten Kutscher und Pferde an die durch Ölbesprengung etwas glatt werdende Fahrbahn zu gewöhnen. Gelingt dies, so wäre durch die Ölbesprengung in der Staubbekämpfung auf Asphaltstraßen ein großer Schritt vorwärts getan.

Für Holzpflaster, Zementmakadam-(Beton-)besettigung, sowie für Steinpflasterstraßen scheint die Ölbesprengung weniger geeignet zu sein, über erfolgreiche Versuche in großem Umfange liegen wenigstens bisher Berichte nicht vor. Neuerdings sind in Dresden auch auf Teerstraßen mit ölhaltigen Staubbindemitteln gute Erfolge erzielt worden.

#### b) Die Anwendung von hygroskopischen Salzen und Laugen.

Die Anwendung von Staubbindemitteln, welche hygroskopische Salze enthalten, ist verhältnismäßig alt, hat aber erst in allerneuester Zeit zu wirklichen Erfolgen geführt. In Küstenstädten hat man schon vor längerer Zeit das Meerwasser teils der einfachen Beschaffung, teils seiner hygroskopischen Wirkung wegen zum Sprengen der Straßen verwendet, wobei allerdings mancherlei Nachteile, namentlich Geruchs-

belästigungen zutage treten. Verschiedentlich wird auch behauptet, daß das Sprengen mit Meerwasser zu Augenentzundungen Anlaß gäbe.

Auch Chlorkalzium und Chlornatrium hat man in fester und auch gelöster Form durch Aufstreuen und Aufsprengen zur Anwendung gebracht, ist dabei aber bisher in den meisten Fällen über die Versuche nicht hinausgekommen, hauptsächlich der Kosten und Umständlichkeiten wegen, die die Beschaffung der Salze und deren Auflösung in großen Mengen verursacht.

Erst seit man die Endlaugen der Kaligewinnung verwendet, hat die Staubbindung durch hygroskopische Salze in Deutschland Bedeutung gewonnen. Diese Laugen enthalten bis zu 38% of Chlormagnesium, ein besonders hygroskopisches und dabei für die Gesundheit völlig unschädliches Salz, sie werden in außerordentlich großen Mengen als Nebenprodukt gewonnen und hatten bisher vielfach nicht nur keinen Wert, sondern ihre Beseitigung verursachte sogar oft bedeutende Schwierigkeiten.

Um die Chlormagnesiumlaugen für die Sprengung verwendbar zu machen, bedarf es nur einer Klärung und Ausscheidung aller Säuren, was ohne große Kosten geschehen kann. Die Hauptkosten der Laugenbeschaffung verursacht der Transport, welcher am besten mit Eisenbahn-Kesselwagen erfolgt. Die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Laugenbesprengung hängt für eine Stadt deshalb nur davon ab, in welcher Entfernung von ihr Salinen vorhanden sind.

In Mitteldeutschland haben die Laugen, die unter den verschiedensten Namen (Antistaubit, Rustomit, Sprengelith usw.) in den Handel gebracht werden, infolge degeringen Beschaffungskosten in ganz kurzer Zeit in vielen Städten eine völlige Änderungen der Besprengung der Schotterstraßen hervorgerufen.

Die Laugen eignen sich besonders gut für Schotterstraßen, sie werden in Lösungelvon 30 bis 50% auf den gut von Schlamm und Staub gereinigten und mäßig feuchten Straßen aufgebracht. Sind die Straßen trocken, so sprengt man sie vorher mit Wasser. wodurch ein tieferes Eindringen der Laugen und damit eine längere Wirkung erreicht wird. Zum Aufbringen von Laugen eignet sich trübe Witterung, sowie die Abend- und Morgenstunden. Bei starkem Wind und Sonnenschein sollte man Laugen nie aufbringen. Auf trockene und ungereinigte Straßenflächen aufgesprengte Laugen werden vom Verkehr bald fortgetragen und vom nächsten kräftigen Regen fortgespült. Sind dagegen die Straßen sehr feucht, so kann man durch Verwendung unverdünnter Laugen in entsprechend geringerer Menge ebenfalls gute Erfolge erzielen.

In Dresden wird die Laugenbesprengung in folgender Weise ausgeführt:

Die in Kesselwagen mit der Bahn ankommenden Laugen werden sofort mittels elektrisch angetriebener Pumpe in einen Hochbehälter übergepumpt, aus dem sie, je nach Bedarf, in die Transport- oder Sprengwagen eingelassen werden können. Das Verdünnen der Laugen geschieht an der Verwendungsstelle, indem mittels Handpumpe Lauge in bestimmter Menge aus dem Transportwagen in den Sprengwagen übergepumpt wird. Wichtig ist, daß das Überpumpen rasch erfolgt und auch sonst Zeitverluste nach Möglichkeit vermieden werden, weil diese die Wirtschaftlichkeit der Laugenbesprengung wesentlich beeinflussen. Man kann an Arbeitslöhnen sparen, wenn man, anstatt die Laugen zu verdünnen, die Straßen kräftig mit Wasser vornäßt, und mit unverdünnter Lauge nachsprengt. Diese Art der Aufbringung ist wirtschaftlicher und durchaus zweckmäßig, verlangt aber geschicktes und aufmerksames Personal. Die Straßen werden, je nach der Witterung und dem Verkehr, etwa aller 10 bis 14 Tage mit Lauge behandelt, wobei jedesmal etwa 0,15 bis 0,25 l Lauge auf 1 qm zu rechnen sind, außerdem werden aber die mit Laugen behandelten Straßen an trockenen und warmen Tagen einmal und

1

bisweilen sogar zweimal täglich in der gewöhnlichen Weise mit Wasser besprengt. Dies hat sich gut bewährt, weil im Hochsommer oft auch nachts die Luft wenig Feuchtigkeit enthält, sodaß die Salzlaugen nicht genügend Wasser anziehen können. Diese Wasserbesprengungen sind aber nicht an eine bestimmte Zeit gebunden, es kann damit gewartet werden, bis die Besprengung aller übrigen nicht mit Staubbindemitteln behandelten Straßen fertiggestellt ist. Die Laugenbesprengung hat sich besonders gut auf Schotterstraßen und Kleinsteinpflasterstraßen bewährt, kann aber auch bei vorsichtiger Ausführung auf gewöhnlichen Steinpflasterstraßen mit Vorteil angewendet werden. Weniger geeignet ist sie für Asphalt- und Holzpflasterfahrbahnen, weil sie diese schlüpfrig machen, indes liegen z. Z. hierüber noch nicht genug Versuchsergebnisse vor, als daß ein endgiltiges Urteil abgegeben werden könnte.

Das Besprengen der Straßenbahnschienen mit Laugen muß möglichst vermieden werden, weil auch diese dadurch schlüpfrig werden.

### Kapitel 3.

## Die Messung des Straßenstaubes.

Für die Bekämpfung des Straßenstaubes ist es von größter Wichtigkeit, die Wirkung der verschiedenen zur Staubbeseitigung getroffenen Maßnahmen zu beobachten, um sie so mit einander vergleichen und die für jeden einzelnen Fall zweckmäßigste und wirtschaftlichste Art auswählen zu können. Auf dem Gebiete der Staubbeobachtung und Staubmessung ist indes bisher noch recht wenig getan und erreicht worden, allerdings bereitet auch die Messung des Straßenstaubes ganz außerordentliche Schwierigkeiten. Einer der Hauptgründe ist wohl der, daß man nicht recht weiß, was man messen soll, ob man die Anzahl der Staubteilchen, deren Gewicht oder ihr Volumen bestimmen soll, und ob man ferner nur den auf der Straßenfläche lagernden oder den in die Luft aufgewirbelten Staub als Maßstab zu nehmen hat.

Die Menge des auf der Straße lagernden Staubes kann für den Grad der Staubigkeit nicht maßgebend sein, weil dieser bald fein und leicht, bald gröber und zum Aufwirbeln in die Luft weniger geneigt ist. Der Staub ist außerdem stets ganz ungleichmäßig über die Straßenfläche verteilt, er ist in der überhöhten Straßenmitte stets geringer als in der Nähe der Schnittgerinne, wohin der Staub unter dem Einfluß des Verkehrs und des Windes allmählich wandert.

Die Menge des in der Luft enthaltenen Staubes könnte eher als Maßstab gelten. Hier ist aber die Ungleichmäßigkeit noch viel größer.

Die Luft über einer Straße kann stundenlang staubfrei sein und dann kann ein einziges Automobil oder ein Windstoß mächtige Staubwolken erzeugen. Der Staub ist unmittelbar hinter den Fahrzeugen am stärksten, und in der Straßenmitte im allgemeinen stärker als an den Straßenrändern. Nach der Höhe zu nimmt die Stärke den Staubes sehr ab.

Es muß ohne weiteres einleuchten, zu welchen Verwirrungen es führt, wenn berichtet wird, daß durch dieses oder jenes Staubbindemittel der Straßenstaub beseitigt oder wesentlich vermindert worden ist, daß auf diesen Straßen starker, auf jenen Straßen schwacher Staub herrscht, wenn nicht gesagt ist, wie und wo der Staub beobachtet wurde und ohne daß klar gestellt ist, was man als starken, mittleren oder schwachen Staub bezeichnet. Vergleiche der Erfolge verschiedener Städte sind fast ausgeschlossen oder doch wertlos, wenn bei den Beobachtungen nicht von ganz gleichen, einheitlichen Grundsätzen ausgegangen wird.

Im folgenden soll versucht werden, für solche Grundsätze Vorschläge zu machen.

- 1. Da der Staub, solange er an der Straßenoberfläche sich befindet, keinerlei Schädigung verursacht, sollte man nur den in der Luft befindlichen Staub berücksichtigen.
- 2. Als Maß für die Menge hat das Gewicht des Staubes, nicht die Anzahl der Staubteilchen zu gelten; ersteres ist leichter zu bestimmen und steht mit der durch den Straßenstaub verursachten Belästigung und Gefahr in richtigerem Verhältnis.
- 3. Die Messungen sollen im allgemeinen Dauermessungen zur Bestimmung von Mittelwerten sein, wodurch ein Ausgleich der großen und häufigen Schwankungen des Luftstaubgehaltes erzielt wird.
- 4. Als Entnahmeart für die Luftproben ist die Straßenmitte, an welcher der stärkste Staub herrscht, des Verkehrs wegen weniger geeignet als die Straßenränder oder die seitlich der Fahrbahnen gelegenen Gangbahnen.
- 5. Am schädlichsten ist die Wirkung des Staubes, welcher vom Menschen eingeatmet wird. Es wäre deshalb richtig, seine Stärke in Mund- und Nasenhöhe, d. i. in etwa 1,5 m Höhe über der Straßenfläche zu messen. Gegen diese Höhe spricht allerdings, daß bei Dauermessungen leicht Unfug mit den Meßvorrichtungen verübt werden kann. Eine Höhe von 2,5 m ist aus diesem Grunde zweckmäßiger. Wertvoll sind auch vergleichende Messungen in verschiedenen Höhen.

Die eigentliche Staubmessung kann erfolgen entweder durch Bestimmung des in einer bestimmten Luftmenge, etwa 1 cbm, enthaltenen Staubes oder der auf einer bestimmten Fläche, etwa 1 qm, während der Beobachtungszeit niederfallenden Staubes.

Zur Ausscheidung des Staubes aus der Luft saugt man diese mittels Luftpumpe, Ventilator oder an die Wasserleitung angeschlossener Strahlpumpe durch ein Staubfilter. Wegen der außerordentlichen Kleinheit der Menge ist die Gewichtsbestimmung durch Wägen des Filters vor und nach dem Luftdurchgang im allgemeinen nicht möglich. Gut bewährt hat sich als Filter unter anderem destilliertes Wasser in einem U-förmig gebogenen Glasrohr. Der Trockenrückstand läßt sich nach Verdampfen des Wassers leicht wägen. Die mittlere Menge des Staubes schwankte bei Versuchen an einer äußeren Schotterstraße in Dresden zwischen 0 und etwa 1 mg auf 1 cbm Luft. 0,2 bis 0,3 mg/cbm sind schon als Staubbildung durch bloßen Augenschein wahrnehmbar. 0,3 bis 0,5 mg/cbm werden als lästige Staubbildung empfunden. Zur Bestimmung der zum Versuch verwendeten Luftmenge verwendet man am besten eine Gasuhr.

Einfacher ist die Messung des niederfallenden Staubes, weil an der Beobachtungsstelle nur ein Messgefäß vorhanden zu sein braucht. Auf diese Weise sind von den Kgl. Hygienischen Instituten zu Leipzig und Dresden interessante und wertvolle Beobachtungen des Staubgehaltes der Luft ausgeführt worden.

In größeren Städten sollte man Staubmessungen der geschilderten Art möglichst dauernd an verschiedenen Stellen, besonders aber an Straßen, auf welchen Versuche mit Staubbindemitteln unternommen werden, ausführen. Daß man die Ergebnisse solcher Messungen, wenn sie zu Vergleichen verwendbar sein sollen, durch genaue Angaben über die Befestigungsart und Beschaffenheit der Straße, über deren Lage, ob frei oder in geschlossener Bebauung, ob in der Hauptwindrichtung oder vor dieser geschützt gelegen, ergänzen muß, ist selbstverständlich. Wichtig ist ferner die während des Versuchs herrschende Witterung, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und die Art und Stärke des Verkehrs. Solche Messungen sind allerdings sehr umständlich. Die mit solchen Messungen zu erzielenden Erfolge dürften aber bei den hohen für die Staubbekämpfung jährlich von den Städten aufgewendeten Summen die Mühen wohl lohnen.

#### Kapitel 4.

# Sprenggeräte.

Die einfachsten Sprenggeräte, Schlauch und Gießkanne, sind schon früher beschrieben worden (siehe S. 11 u. 20).

Die Sprengwagen sind je nach dem besonderen Zweck, den sie zu erfüllen haben, verschieden konstruiert. Ein Sprengwagen für städtische Straßen möchte folgenden Anforderungen entsprechen:

- 1. Die Sprengbreite und die Verteilung des Wassers über die Sprengfläche muß bei jeder Füllhöhe des Behälters möglichst gleichbleibend und gleichmäßig sein.
- 2. Die Sprengstärke und die Sprengbreite müssen sich ändern lassen.
- 3. Die Handhabung und Bedienung des Sprengwagens muß eine leichte sein, insonderheit muß sich das Abstellen der Brausen, die Änderung der Sprengstärke und der Sprengbreite schnell und leicht vom Kutschersitz aus bewirken lassen.



Abb. 35. Spreugwagen mit Turbinenbrause.

Diesen Bedingungen entsprechen die früher viel angewendeten Rohrbrause- und Turbinensprengwagen nicht völlig. Bei den Turbinenwagen (Abb. 35) kann zwar durch Regelung des Wasserzuflusses zur Turbine die Sprengstärke geändert werden und die Sprengbreite ist unabhängig von der Füllhöhe des Behälters, sie kann aber auch nicht geändert werden. Das An- und Abstellen der Sprengvorrichtung ist nicht schnell genug ausführbar. Turbinenwagen sind deshalb auf unbelebten Straßen, nicht aber im Verkehr zu gebrauchen. Die gewöhnlichen Rohrbrausewagen (Abb. 36) lassen eine Änderung der Sprengbreite ebenfalls nicht zu und die Sprengstärke läßt sich nur durch schnelleres oder langsameres Fahren regeln. Sind die Wasserbehälter außerdem tief angeordnet,

wie dies bei älteren Wagen meist der Fall ist, so ist auch die Sprengbreite je nach der Füllhöhe sehr verschieden. Bei den neueren Wagen legt man den Wasserbehälter bei Sprengwagen, die mit natürlichem Druck sprengen, möglichst hoch und erreicht dadurch



Abb. 36. Sprengwagen mit Rohrbrause.

gleichbleibende Sprengbreiten, auch sind zur Ermöglichung verschiedener Sprengstärker doppelte Brauserohre angewendet worden. Bei geschickter Handhabung können die



Abb. 37. Brausevorrichtung Hellmers Hamburg. (D.R.P.) Querschnitt.

älteren Wagen auf breiten Schotterstraßen mit mäßigem Verkehr ohne erhebliche Schwierigkeiten verwendet werden, doch hat man auch für solche Straßen vielfach an vorhandenen älteren Sprengwagen die unzweckmäßigen Sprengvorrichtungen gegen bessere ausgewechselt und niedrige Behälter höher gelegt.

Als zweckmäßige Brausevorrichtungen sind unter anderen zu nennen die Hellmers-Brause, die Miller-Brause und die Zylinderbrause.

Bei der Hellmers-Brause (Abb. 37 u. 38) wird das Wasser aus dem Behälter in zwei zu beiden Seiten des Wagens befestigte Kästen geleitet. An jedem der Kästen befindet sich ein zweiteiliger Sprühkörper mit verschieden großen Bohrungen Durch Ventile kann man das Wasser bald in den Sprühkörper mit schwächerer Bohrung, bald in den mit stärkerer Bohrung leiten, auch kann man beide gleichzeitig verwenden. Mit diesen Brausen kann man somit drei verschiedene Sprengstärken erzielen.

Eine gleichmäßige Verteilung des Wassers wird durch entsprechende Bohrung und durch zungenartige Leitplatten (Abb. 37) erreicht, welche das aus dem Behälter zuströmende Wasser zuerst dahin lenken, wo zur Erzielung einer möglichst großen Sprengbreite der größte Druck erforderlich ist. Die Sprengbreite wird auf die Hälfte abgemindert, wenn man nur mit einer Brause sprengt. Der in Abb. 40 dargestellte Spreng-

wagen mit 3 Brausekörpern ermöglicht ein Sprengen in drei verschiedenen Breiten. Mit der Mittelbrause allein kann in ganz engen Straßen und mitten in dichtem Verkehr gesprengt werden. Ähnlich den Hellmers-Brausen sind die Miller-Brausen (Abb. 46),



Abb. 38. Sprengwagen Hellmers, Hamburg.



Abb. 39. Sprengwagen mit Zylinderbrause.

auf welche deshalb nicht näher eingegangen werden soll. Sehr zweckmäßig sind auch Zylinderbrausevorrichtungen mit Kolbenabschluß (Abb. 39). Auch bei diesen wird die gleichmäßige Wasserverteilung durch entsprechende Bohrung erreicht, während die Sprengstärke in weitgehendstem Maße durch verschieden weites Öffnen des Kolbens

geregelt werden kann. Die Sprengbreite läßt sich in gleicher Weise wie bei der Hellmers-Brause regeln. Neuerdings führt man auch Cylinderbohrungen derart aus, daß beim Öffnen jeder Cylinder zunächst nur in geringer Breite und schwach sprengt. Erst bei weiterem Öffnen erstreckt sich die Sprengung über die volle Breite und wird



Abb. 40. Sprengwagen Hellmers, Hamburg mit 3 Brausekörpern (für 3 verschiedene Sprengbreit:

dann stärker bis die Sprengstärke bei größter Öffnung auch ihren Größtwert erreicht. Hierdurch gelingt es mit 2 Hebeln in vier verschiedenen Breiten (Abb. 41) und in verschiedenen Stärken zu sprengen. Daß bei geringer Breite nur schwach gesprengt werden kann, ist kein großer Nachteil, da die schmale Sprengung zumeist nur bei Umgehung

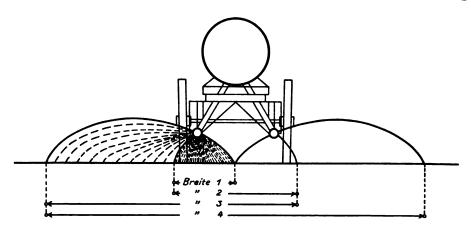

Abb. 41. Schematische Darstellung der Sprengbreiten bei 2 Zylinderbrausen.

von Hindernissen auf ganz kurze Strecken angewendet wird. Den Inhalt der Sprengwagenbehälter wählt man möglichst groß, denn je kleiner dieser ist, um so öfter muß gefüllt werden und umso mehr Zeit geht durch das Füllen und die Leerwege nach den Füllstellen verloren. Für einspännige Wagen beträgt der Inhalt 1 bis 1,5 cbm und für zweispännige Wagen 1,5 bis 2,5 cbm. Am gebräuchlichsten für die Fahrbahnbesprengung

sind zweispännige Wagen mit 2 cbm Inhalt, weil mit diesen auch Straßen mit mäßigen Steigungen und schlechter Befestigung gesprengt werden können. Berlin, welches fast keine Steigungen und zumeist mit Asphalt befestigte Straßen hat, verwendet einspännige Wagen von 1,5 cbm Inhalt.



Abb. 42. Sprengwagen mit Druckwerk zum Sprengen in großer Breite und zum Sprengen der Gangbahn von der Fahrbahn aus.



Abb. 43. Sprengwagen mit Brauserohrvorrichtung zum Besprengen der Gangbahn von der Fahrbahn aus. (Seitensprenger mit natürlichem Druck.)

Neben diesen Fahrbahnsprengwagen gibt es noch eine Reihe anderer Sprengwagen für besondere Zwecke. Für die Gangbahnbesprengung werden kleine, nicht über 1 cbm haltende einspännige Wagen oder 200 bis 300 l fassende, von Hand gezogene Wagen verwendet. Da das Sprengen mit Handsprengwagen teurer ist, das Befahren

der Gangbahnen mit Pferdewagen aber auch zu mancherlei Mißständen, Zerschlagen der Bordkanten, Zerfahren und Zerstampfen der Kieswege, Behinderungen und Belästigungen



Abb. 44. Motorsprengwagen der Stadt Dresden.



Abb. 45. Automobilsprengwagen der Firma Hellmers, Hamburg.

des Fußgängerverkehrs führt, verwendet man neuerdings zur Gangbahnbesprengung auch sogenannte Seitensprenger, das sind Sprengwagen, die die Gangbahnen von der Fahrbahn

aus besprengen. Diese Wagen arbeiten teils mit Druckwerk, welches durch die Hinterräder des Wagens angetrieben wird (Abb. 38), teils mit natürlichem Druck, wobei durch besonders hohe Lage des Wasserbehälters eine genügende Sprengbreite erzielt wird (Abb. 43). In Dresden haben sich beide Arten gut bewährt; für nicht allzubreite Gangbahnen sind natürlich die letzteren, deren Bedienung und Unterhaltung einfacher ist, vorzuziehen.

Zahlreich sind die Bemthungen, für Sprengwagen motorischen Betrieb einzuführen, einmal, um sich in Verkehrsstraßen dem Verkehr besser anzupassen, und andererseits, um im Bedarfsfalle rasch große Flächen besprengen zu können. Zweifellos wird durch motorischen Antrieb die Leistungsfähigkeit sehr vergrößert, es ist aber zu beachten, daß bei stärkerem Verkehr große Sprengbreiten nicht angewendet werden können, daß man im Gegenteil in verkehrsreichen Straßen auf immer geringere Sprengbreiten zukommen muß. Für Wagen mit geringen Sprengbreiten, also geringen Leistungen, ist aber heute im allgemeinen der motorische Antrieb noch zu unwirtschaftlich.



Abb. 46. Automobilsprengwagen (Weigandt u. Klein, Benzwerke).

Die motorisch angetriebenen Sprengwagen werden deshalb wohl bis auf weiteres nur auf den breiteren und nicht allzu belebten Straßen der äußeren Stadtteile wirtschaftlich Verwendung finden können. Für diese Straßen kommen Automobilsprengwagen oder auf den Straßenbahngleisen laufende Motorsprengwagen in Frage, je nachdem Gleise vorhanden sind oder nicht. Die Gleiswagen sind zwar dadurch, daß sie an das Gleis gebunden sind, nicht so allgemein anwendbar, haben aber gegenüber dem Automobilsprengwagen den Vorteil der geringeren Betriebskosten und der leichteren und billigeren Unterhaltung 14).

Sprengwagen mit Automobilbetrieb, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1906, S. 377, 399.

<sup>2.</sup> Die Straßenbahn als Zugmittel für Sprengwagen, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1906, S. 299.

Sprengwagen mit elektrischem Motorantrieb, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1907, S. 306.

Kraftfahrzeuge in städtischem Betriebe von F. ZINK, Köln, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1908, S. 462, 486.

<sup>5.</sup> Elektrisch betätigter Sprengwagen der Stadt Küln von B. Géron. Elektrische Bahnen und Betriebe. 1905. Heft 6.

<sup>6.</sup> Elektrischer Sprengwagen der Stadt. s' Gravenhage, Techn. Gemeindeblatt 1909/10, S. 253.

<sup>7.</sup> Automobil-Straßensprengwagen der Firma Weygandt & Klein in Feuerbach-Stuttgart Techn. Gemeindeblatt, Jahrg. 1909/10, S. 318.

Abb. 44 zeigt einen von der Firma Hellmers gebauten Motorsprengwagen der Dresdner Straßenreinigung von 7 cbm Inhalt, Abb. 45 Automobilsprengwagen der gleichen Firma, Abb. 46 endlich einen Automobilsprengwagen von 5 cbm Inhalt, der von



Abb. 47. Automobilsprengwagen der Firma Justus Chr. Braun, Nürnberg.



Abb. 48.

den Firmen Benzwerke, Gaggenau, und Weigandt & Klein, Feuerbach-Stuttgart gebaut ist und in Dresden zunächst während der Internationalen Hygiene-Ausstellung versuchsweise verwendet wird und in dem heißen und trockenen Sommer 1911 außerordentlich wertvolle Dienste geleistet hat.

Besonders interessant ist auch ein von der Firma Braun in Nürnberg für die Stadt Nürnberg gebauter Automobilsprengwagen (Abb. 47), bei welchem ein Benzinmotor eine Dynamomaschine antreibt, während durch den von ihr erzeugten Strom erst die Radmotoren bewegt werden. Hierdurch fallen alle Ketten- oder Zahnradübersetzungen weg, vor allem ist der Wagen leicht zu führen. Beides ist für Spreng- und Reinigungsgeräte von großem Vorteil. Eine Pumpe zum Weitsprengen, welche aber auch zum Füllen des Behälters aus tiefliegenden Wasserbehältern dient, ist mit dem Benzinmotor unmittelbar gekuppelt.

Endlich ist auch hier nochmals auf den Düsseldorfer elektrischen Vorspannwagen (vgl. S. 17) hinzuweisen, und auf den Dampfsprengwagen der Firma Hellmers (Abb. 48), der sich bei längerem Probebetrieb in Frankfurt a. M. außerordentlich leistungsfähig gezeigt hat, und der dabei wesentlich wirtschaftlicher arbeitete als Sprengwagen mit Pferdebespannung.

Über die Leistungen der Sprengwagen befinden sich nähere Angaben in Kapitel 6, Tabelle 13, S. 70.

## Kapitel 5.

# Vorrichtungen zum Füllen der Sprengwagen.

Für einen geregelten und leistungsfähigen Sprengbetrieb sind gute Füllstellen, Hydranten, Füllventile, oder auch kurz nur Ventile genannt, unbedingt erforderlich, weil davon in hohem Maße die Ausnutzbarkeit der Wagen und Bespannungen abhängt. Unter gewöhnlichen Verhältnissen werden nämlich nur etwa 50% der Arbeitszeit eines Sprengwagens zum eigentlichen Sprengen ausgenutzt, die übrige Zeit wird verbraucht für Leerwege von und nach den Füllstellen und zum Füllen selbst. Bei mangelhaften Füllstellen ist das Verhältnis ein noch viel ungünstigeres.

Die für das Füllen erforderliche Zeit muß deshalb mit allen Mitteln auf ein Mindestmaß gebracht werden. Die Füllstellen müssen, wenn nicht besondere Gründe andere Anordnungen rechtfertigen, so verteilt sein, daß der Sprengwageninhalt von einer Füllstelle bis zur nächsten reicht. Bei der Verteilung der Sprengwentile ist deshalb auf alle die Umstände, welche auf den Wasserverbrauch von Einfluß sind, sowie auf den Fassungsraum der Sprengwagen Rücksicht zu nehmen.

Rechnet man z. B. für einen gewöhnlichen Sprengwagen die Kosten einer Betriebsstunde zu 1,70 M. (vgl. Tabelle 13, S. 70) entsprechend 0,40 M. für 1 Wagen/km bei einer Geschwindigkeit von 1,2 m/sek., die Kosten der Verzinsung, Unterhaltung und Tilgung eines Sprengventils aaer zu 20 M. im Jahre, und nimmt man ferner an, daß eine bestimmte Straßenstrecke etwa 300 mal im Jahre gesprengt werde, so würde sich für diese Strecke die Anlegung eines besonderen Ventils verlohnen, sobald durch dieses der Leerlauf des Sprengwagens um nur  $\frac{20}{300 \cdot 0.40}$  = rd. 0,17 km vermindert werden oder

etwa 21/2 Minute an Zeit gespart werden könnte.

Auch die eigentliche Füllzeit muß möglichst abgekürzt werden. Die Füllung eines 2 cbm-Wagens sollte einschließlich aller Nebenarbeiten nicht länger als 5 Minuten dauern.

Da leistungsfähige Füllvorrichtungen nur an Wasserleitungsrohren von größerem Querschnitt angeschlossen werden können, muß man sich bezüglich der Lage der Füllstellen auch nach den Rohren der Wasserleitung richten.

Jede Minute Füllzeit entspricht bezüglich der Kosten einem Leerlauf von 0,072 km. Hiernach kann es unter Umständen zweckmäßiger sein, eine Füllstelle in etwas größerer Entfernung anzulegen, wenn sie dort entsprechend leistungsfähiger gemacht werden kann.

Wichtiger noch als für gewöhnliche Sprengwagen ist die Leistungsfähigkeit der Füllvorrichtungen bei den motorisch angetriebenen Sprengwagen mit größerem Wasserbehälterinhalt, weil sich wegen der hohen Anschaffungskosten eine Wirtschaftlichkeit nur bei größter Ausnutzung, d. h. bei einer sehr großen Zahl von tatsächlichen Sprengstunden und besprengten Quadratmetern im Jahre erzielen läßt. (S. Kostenberechnung Tabelle 13, S. 70.) Bei einem Motorsprengwagen kostet eine Minute Füllzeit mindestens etwa 0,05 M. und bei einem Automobilsprengwagen sogar etwa 0,06 M. gegen etwa 0,03 M. bei einem gewöhnlichen Sprengwagen.

Können Füllvorrichtungen, die etwa 0,5 bis 1 cbm Wasser in der Minute geben, nicht angelegt werden, so dürfte im allgemeinen die Wirtschaftlichkeit motorisch betriebener Sprengwagen mit großem Behälterinhalt in Frage gestellt sein.

Auf die Konstruktion der Füllvorrichtungen soll hier nicht näher eingegangen werden.

Die Anlagekosten der Füllventile sind verschieden je nach der Länge und der lichten Weite der Zuleitungsrohre und der Befestigungsart der aufzubrechenden Straße. Im Mittel kann man auf 1 Füllventil von etwa 30 bis 40 mm l. W. 75 M. Anlagekosten und 10 bis 15 M. jährliche Unterhaltungskosten rechnen.

Die jährlichen Gesamtkosten einschl. Verzinsung und Tilgung betragen etwa 20 M. Die Kosten größerer Füllstellen sind erheblich höher, für Ventile mit großen Durchflußweiten können sie unter Umständen 1000 M. und mehr betragen.

Die Ventile liegen fast stets unter der Straßenfläche, so daß bei der Benutzung auf die Ventile zunächst die Standrohre aufgeschraubt werden müssen und an diese erst die Füllschläuche. Standrohre und Füllschläuche werden von jedem Wagen mitgeführt.

Die Anwendung verschiedenartiger Ventile, die das Mitführen auch verschiedener Standrohre erforderlich machen, ist unzweckmäßig.

Die Messung des Wasserverbrauches erfolgt entweder durch Zählung der Faßfüllungen oder durch Wasseruhren, die an den Standrohren angebracht sind 15).

Die Sprengwagen selbst müssen Vorrichtungen besitzen, die ein schnelles Anschließen der Füllschläuche ermöglichen; das Füllen durch eine im oberen Teile des Behälters befindliche Öffnung wendet man heute immer seltener an, vielmehr füllt man durch einen am unteren Teile des Behälters angebrachten Füllstutzen. Das Rückfließen des Wassers wird durch einfache Drehhähne oder durch Ventile verhindert (Abb. 36 u. 38).

Nicht unerwähnt darf bleiben, daß das Wasser zum Sprengen auch aus Flüssen, Teichen und anderen Gewässern entnommen werden kann, sofern das Wasser sauber und genügend keimfrei ist und Kosten dadurch erspart werden <sup>16</sup>). Letzteres wird aber der Schwierigkeit der Wasserentnahme wegen nur ausnahmsweise der Fall sein.

Für Städte ist die Entnahme aus dem Wasserleitungsnetz zumeist am einfachsten und billigsten.

Über die Wasserpreise in den deutschen Städten enthält Blatt IV des Anhanges einige Angaben.

<sup>15)</sup> Über Wassermesser für öffentliche Zwecke, von Ingenieur K. M. Meyer, Charlottenburg, s. Technisches Gemeindeblatt, Jahrg. 1907/08, S. 179.

<sup>16)</sup> Wasserentnahme aus öffentlichen Gewässern zu Straßenbegießungszwecken, s. Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau, Jahrg. 1909, S. 359.

## Kapitel 6.

## Kosten des Sprengens.

Zur Berechnung der auf 1 qm entfallenden einmaligen Sprengkosten kann die Tabelle 13 dienen, welche die für Dresden geltenden Angaben enthält, die aber auch leicht durch Einsetzen anderer Preise und Leistungen anderen Verhältnissen angepaßt werden kann.

Die jährlichen Kosten berechnen sich aus den Kosten der einzelnen Sprengungen und der Anzahl der Sprengungen im Jahre und sind in der Tabelle 12, S. 50 für Dresdner Verhältnisse bereits angegeben.

## Jährliche Kosten der Wasserbesprengung

(mittl. Wasserpreis 10 Pf. für 1 cbm) bei einer Einwohnerzahl der Städte von:

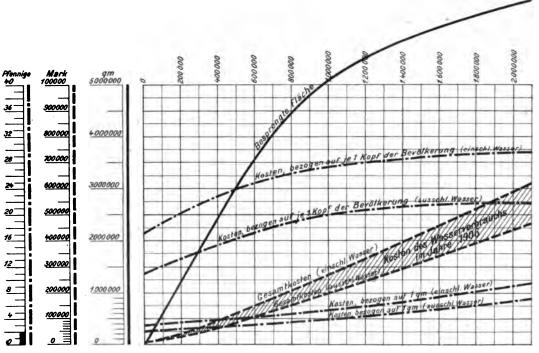

Abb. 49.

Als Vergleichswerte werden vielfach die mittleren Sprengkosten im Jahre, bezogen auf 1 qm, angegeben.

Diese Mittelwerte der verschiedenen deutschen Städte sind aus Blatt IV des Anhanges und aus der graphischen Darstellung Abb. 49, zu ersehen.

Man erkennt hier deutlich, wieviel mehr größere Städte auch für die Staubbekämpfung infolge des größeren Verkehrs nicht nur im ganzen, sondern auch bezogen auf die Flächeneinheit, aufzuwenden haben als kleinere.

Die jährlichen Kosten steigen von etwa 0,17 M. bis 0,30 M. für je 1 Kopf der Bevölkerung oder von 0,03 M. bis 0,10 M. für je 1 qm Sprengfläche. Diesen Kosten ist ein mittlerer Wasserpreis von 0,10 M. für 1 cbm zu Grunde gelegt worden.

|                                                                                                                      | Gangb               | Gangbahnbesprengung                | Bang                             |                     |                     | Fahrbahnbesprengung | angaerdse                    | 2           |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Spr                 | engwagen                           | Sprengwagen mit Pferdebespannung | ebespannu           |                     | Motor-              | Automo-                      | Sprengen    | ngen                                                |
| ·                                                                                                                    |                     | Sepännig Sepännig                  | 2 spännig                        |                     |                     |                     | bilwagen                     | mit Sc      | mit Schlauch                                        |
|                                                                                                                      | 1 spännig<br>Inhalt | Bit o                              | ohne                             | 1 spännig<br>Inhalt | 2 spännig<br>Inhalt | Inhalt ==           | Inhalt =                     | Schlauch-   | Full-                                               |
|                                                                                                                      | 1 obm               | Druckwerk<br>Inh. 2 cbm Inh. 2 cbm | werk<br>Inh. 2 cbm               | 11/2 cbm            | 2 cbm               | 7 cbm               | 5 cbm                        | Standrohr   | Ventile 18)                                         |
| 1. Anschaffungskosten                                                                                                | 700                 | 1800                               | 900                              | 750                 | 1000                | 14 000              | 18 000                       | 200         | 76                                                  |
| 2. 4% Zinsen                                                                                                         | 88                  | 72                                 | 86                               | 90                  | <b>4</b> 0          | 560                 | 720                          | 8           | အ                                                   |
| 8. Kapitaltilgung                                                                                                    | (6%) 42             | (6%) 108                           | (6%) 54                          | (6 <b>%</b> ) 45    | (6%) 60             | (8%) 1120           | (8%) 1120 (10%)1800 (30%) 60 | (30 %) 60   | (10%) 7,5                                           |
| 4. Jährliche Unterhaltungskosten                                                                                     | 25                  | 76                                 | 70                               | 8                   | 120                 | ATK                 | 1900                         | 50          | 7                                                   |
| 5. Jährliche Kosten für Reinigung und Schmierung M.                                                                  | 70                  | 35                                 | 40                               | 120                 | 120                 |                     |                              | 32          | 1                                                   |
| 6. Anzahl der jährlichen Arbeitsstunden beobacht. Werte                                                              | 700                 | 300                                | 400                              | 1200                | 1200                | 1500                | 1500                         | 1500        | l. mit<br>entil<br>reng.<br>he ==<br>00qm<br>b Be-  |
| 7. Stundenleistung mit Pausen qm                                                                                     | 6000                | 10 000                             | 8000                             | 8000                | 10 000              | 32 400              | 34 000                       | 10 000      | jahr<br>1 V<br>besp<br>Flac<br>1500<br>= 11<br>nutz |
| 8. Stundenleistung ohne Pausen qm                                                                                    | I                   | 1                                  | 1                                | ı                   | 18 750              | 90 700              | 1                            | 1           | <br> <br> <br>                                      |
| 9. Die auf 1 qm bei einer einmaligen Besprengung aufgebrachte Wassermenge                                            | 0,5                 | 0,5                                | 0,5                              | 0,5                 | 0,5                 | 0,3717)             | 0,5                          | 0,5         |                                                     |
| 10. Betriebskosten, bezogen auf Bespannung M.  1 Arbeiterstunde Table.                                               | 1,20                | 1,50                               | 1,50                             | 1,20                | 1,50                | 2,84                | 100                          | 2<br>8<br>1 | I                                                   |
| 11. Kosten der Verzinsung und Tilgung auf 1 Arbeiterstunde M.                                                        | 0,10                | 0,60                               | 0,92                             | 0,06                | 0,08                | 1,12                | 1,68                         |             | 0,70                                                |
| 12. Unterhaltungskosten, bezogen auf 1 Arbeitsstunde M.                                                              | 0,08                | 0,25                               | 0,18                             | 0,08                | 0,10                | 0 45                | 2<br>28<br>30                | 0,10        | 0,47                                                |
| 13. Kosten für Reinigung, besogen auf 1 Arbeitsstunde. M.                                                            | 0,10                | 0,12                               | 0,10                             | 0,10                | 0,10                | 3                   | 1                            |             |                                                     |
| <ol> <li>14. Kosten für den allgemeinen Dienstaufwand, bezogen<br/>auf 1 Arbeitsstunde (6 % der Nr. 10—13)</li></ol> | 0,09                | 0,18                               | 0,18                             | 0,09                | 0,11                | 0,23                | 0,32                         | 0           | 0,14                                                |
| 15. Gesamtkosten für 1 Sprengstunde (ohne Wasser) M.                                                                 | 1,52                | 2,60                               | 2,12                             | 1,53                | 1,89                | 4,64                | 5,65                         | 80          | 2,41                                                |
| 16. Kosten des Wassers für 1000 qm (1 cbm = 0,06 M.) . M.                                                            | 0,03                | 0,03                               | 0,03                             | 0,03                | 0,03                | 0,0217)             | 0,03                         | 0           | 0,03                                                |
| 17. Gesamtkosten für 1000 qm einschl. Tilgung u. Verzinsung M.                                                       | 0,28                | 0,29                               | 0,80                             | 0,22                | 0,22                | 0,17                | 0,20                         | 0           | 0,27                                                |
| 18. Gesamtkosten f. 1000 qm ausschl. Tilgung u. Verzinsung M.                                                        | 0,26                | 0.23                               | 0,27                             | 0,21                | 0,21                | 0,14                | 0,15                         |             |                                                     |
| 19. Kosten f. 1 cbm aufgespr. Wasser einschl. Tilgung u. Verz. M.                                                    | 0,67                | 0,58                               | 0,59                             | 0,44                | 0,44                | 0,45                | 0,40                         |             | 0,54                                                |
| 20. Kosten f. 1 cbm aufgespr. Wasser ausschl. Tilgung n. Verz. M.                                                    | 0,54                | 0,46                               | 0,53                             | 0,48                | 0,42                | 0,36                | 0,30                         |             | ı                                                   |

Tabono 13.

Konton der Straßenbesprengung (Bresden)

sein müssen als für Sprengwagenbetrieb. Bei Sprengen mit Sprengwagen betragen die Kosten der Füllventile etwa 0,01 M. für 1000 qm. 17) Der vorhandene Motorwagen gestattet bei gewöhnlicher Fahrt keine stärkere Wasserabgabe.
18) Die Kosten der Fullventile sind hier besonders berechnet worden, weil für Sprengen mit Schlauch etwa 10 mal mehr Fullventile vorhanden

Die Tabellen 14 und 15 enthalten Angaben über die Kosten der Anwendung sogenannter Staubbindemittel.

Tabelle 14. Jährliche Kosten der Behandlung von Schotterstraßen mit verschiedenen Staubbindemitteln, bezogen auf 1 qm in Pfennigen.

|                                                                                      | etw:   | schwac<br>Verkeh<br>a 25 W<br>ich auf<br>aßenbre | r<br>agen<br>1 m          | etw:   | mittler<br>Verkehr<br>50 W<br>ich auf<br>aßenbre | r<br>agen<br>1 m          | etwa<br>tägl | rkem V<br>100 W<br>ich auf<br>aßenbre | agen<br>1 m               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                      | Wasser | Westrumit und<br>Shul. Bindemittel               | Chlormagnesium-<br>laugen | Wasser | Westrumit and Khal. Bindemittel                  | Chlormagnesium-<br>laugen | Wasser       | Westrumit und shul. Bindemittel       | Chlormsgnesium-<br>laugen |
| Anzahl der Sprengtage im Jahre<br>vgl. Tab. 12, S. 50.                               | _      | 100                                              | _                         | -      | 125                                              | _                         | _            | 150                                   | _                         |
| Anzahl der Besprengungen mit beson-<br>deren Staubbindemitteln                       | _      | 8                                                | 6                         | _      | 12                                               | 9                         | _            | 16                                    | 12                        |
| Kosten für Beschaffung und Aufbringung<br>des Staubbindemittels<br>(vgl. Tabelle 15) | _      | 1,53                                             | 0,45                      | _      | 1,53                                             | 0,45                      |              | 1,53                                  | 0,45                      |
| Anzahl der Wasserbesprengungen<br>im Jahre                                           | 150    | 50                                               | 50                        | 300    | 100                                              | 100                       | 500          | 150                                   | 150                       |
| Kosten der Wasserbesprengung (1 qm = 0,022 Pf.)                                      | 3,3    | 1,1                                              | 1,1                       | 6,6    | 2,2                                              | 2,2                       | 11,0         | 3,3                                   | 3,3                       |
| Kosten der Besprengungen mit beson-<br>deren Staubbindemitteln im Jahre              |        | 12,2                                             | 2,7                       | _      | 18,36                                            | 4,5                       | _            | 24,48                                 | 5,4                       |
| Gesamtkosten der Staubbekämpfung                                                     | 3,3    | 13,34                                            | 8,8                       | 6,6    | 20,56                                            | 6,25                      | 11,0         | 27,78                                 | 8,7                       |

Tabelle 15. Kosten einer einzelnen Besprengung mit besonderen Staubbindemitteln.

|                                                            | Chlormagnesium-<br>laugen | Westrumit und ähnliche<br>Bindemittel |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Kosten der Beschaffung des Staubbindemittels               | 1  kg = 1,1  Pf.          | 1 kg = 23 Pf.                         |
| Auf 1 qm werden verwendet kg                               | 0,30                      | 0,065                                 |
| Kosten des Staubbindemittels für 1 qm . Pf.                | 0,83                      | 1,5                                   |
| Kosten für Förderung nach Verwendungsstelle und Aufbringen | 0,12                      | 0,03                                  |
| Gesamtkosten einer einzelnen Sprengung . Pf.               | 0,45                      | 1,53                                  |

## Kapitel 7.

## Die Ausführung des Sprengens.

Die Ausführung des Sprengens ist durchaus nicht so einfach, als es zunächt scheinen möchte, und erfordert viel Aufmerksamkeit und Verständnis der ausführende Organe, wenigstens wenn das Sprengen zweckentsprechend ausgeführt werden soll Andererseits dürfen die Arbeitspläne nicht zu schematisch, und die Anweisungen de zentralen Leitung an die Aufsichtsführenden oder die Sprengwagenführer nicht zu bin dend sein, vielmehr ist diesen eine gewisse Freiheit zu lassen, um auf all die vieler oft und rasch wechselnden Verhältnisse besonders der Witterung, der jeweiligen Windrichtung und Stärke, der Sonnenbestrahlung bzw. Beschattung einzelner Flächenteile un anderes mehr durch Ändern der Sprengstärke, durch Auslassen oder Wiederholen plan mäßig vorgesehener Besprengungen Rücksicht zu nehmen.

In Dresden hat sich folgende Einrichtung gut bewährt.

Je 2 bis 3 durch Unternehmer bespannte Sprengwagen bilden eine Sprengkolome welche durch einen besonders umsichtigen und gut eingerichteten Arbeiter (\*Sprengwärter\*) beaufsichtigt werden. Der Sprengwärter besorgt auch im allgemeinen das Fülle der Wagen, weist die zu sprengenden Straßen nach Arbeits-(Spreng)plänen, (S. 75), de ihm vom Kehrmeister mitgegeben worden sind, an, und trägt die ausgeführten Sprengungen in den Sprengberichten (S. 74) dadurch ein, daß er in der betreffenden Zeile E Spalte einen Strich macht. Solcher Sprengpläne sind für jede Kehrmeisterei E größere Anzahl vorhanden, entsprechend der Verwendung nur ganz weniger Wagen zur Verwendung der vorhandenen Höchstzahl. Durch Ausführung des Sprengens be nach diesem bald nach jenem Plane läßt sich allen Verschiedenheiten der Witterzieicht Rechnung tragen, um so mehr, als diese Arbeitspläne nicht unbedingt bindersind, sondern die Sprengwärter und auch die Kehrmeister kleine Abweichungen von der Sprengplänen anordnen können.

Die Hauptschwierigkeit bei Aufstellung der Arbeitspläne und Führung der Sprengberichte bildet die Auswahl solcher Straßengruppen, "Sprengbezirke", die bei jedem der verschiedenen Sprengpläne nur von einer einzigen Sprengkolonne besprengt werden. Nur wenn dies erreicht ist, können die Sprengberichte den Sprengwärtern mitgegebei und während des Sprengens geführt werden. Ein nachträgliches Eintragen würde eine außerordentliche Arbeitsleistung erfordern und jedenfalls oft zu unrichtigen Eintragungen führen.

In Dresden ist es in allen Fällen gelungen, die 11 Kehrmeistereien in solche Sprengbezirke einzuteilen. Die Größe der Sprengbezirke ergab sich zu etwa 50000 bis 100 000 qm Sprengfläche, nur vereinzelte Bezirke mußten kleiner gewählt werden.

Der Gang des Sprengens ist also kurz folgender: Der Kehrmeister bestimmt z. B. am 15. April 1911, nachmittags, daß mit 4 Wagen gesprengt werden soll und wählt damit den Arbeitsplan (S. 75), sofern dies nicht in besonderen Fällen durch das Amierfolgt. Bei 4 Wagen verwendet er 2 Sprengkolonnen (vgl. Tab. 16, S. 73). Er bestimmt 2 Arbeiter als Sprengwärter und übergibt ihnen die bereitliegenden 2 Sprengpläne und die zu den Sprengplänen gehörigen Sprengberichte, dem Führer der Kolonne I z. B. den Sprengplan I, 4 (S. 75) und die Sprengberichte der Bezirke 1, 4, 6 und 7 (vgl. Tab. 16). Die auf Grund des Sprengplanes (S. 75) ausgeführten Sprengungen sind in den Sprengbericht (S. 74) eingetragen.

Diese Art des Sprengbetriebes hat den Vorteil, daß sie die Auswahl der jeweils zu sprengenden Straßen nicht untergeordneten Organen, die nur zu oft willkürlich und gedankenlos arbeiten, überläßt, und daß eine Kontrolle möglich ist und Unterlagen geschaffen werden zur Beurteilung, ob Beschwerden gegen die Ausführung der Besprengung gerechtfertigt sind oder nicht.

Tabelle 16. Verteilung der Sprengbezirke einer Kehrmeisterei unter die Sprengkolonnen bei verschiedener Anzahl zur Verwendung kommender Sprengwagen.

| der erforder- | nnen<br>       |              | zu der         |              |      |     |     | irk | rengbez | Sp  |    |      | wendung kommenden<br>Sprengwagen |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------|-----|-----|-----|---------|-----|----|------|----------------------------------|
| Anzahl        | _ <del>_</del> | IV<br>ngwage | III<br>n Sprei | II<br>hörige | I ge | 7   | 6   | 5   | 4       | 3   | 2  | 119) | wendu<br>Sr                      |
| 5             | 2              | 2            | 3              | 2            | 2    | Ш   | III | v   | IV      | III | П  | I    | 11                               |
| 5             | 2              | 2            | 2              | 2            | 2    | III | III | v   | IV      | III | II | I    | 10                               |
| 4             |                | 2            | 3              | 2            | 2    | 1   | Ш   | III | IV      | III | II | I    | 9                                |
| 4             | _              | 2            | 2              | 2            | 2    | I   | III | III | IV      | ш   | II | I    | 8                                |
| 3             |                |              | 3              | 2            | 2    | I   | Ш   | П   | III     | Ш   | II | I    | 7                                |
| 3             |                |              | 2 .            | 2            | 2    | I   | 1   | III | II      | Ш   | II | I    | 6                                |
| 2             |                |              |                | 3            | 2    | I   | I   | II  | I       | II  | II | I    | 5                                |
| 2             |                |              |                | 2            | 220) | I   | 1   | П   | 1       | II  | II | I    | 4                                |
| 1             |                |              | 1              |              | 2    | I   | I   | I   | I       | I   | I  | I    | 3                                |
| 1             |                |              |                |              | 2    | I   | I   | I   | I       | I   | I  | I    | 2                                |

<sup>19,</sup> Beispiel eines Sprengberichtes des Bezirkes 1 siehe S. 74.

<sup>20)</sup> Beispiel eines Sprengplanes siehe S. 75.

Tabelle 17. Beispiel eines Sprengberichtes des Sprengbezirkes I der Kehrmeisterei 11"/

|                                                            | T  |               |               |           | •         |                |             |            |     | 1        | 1        |             |          |             | 1           | į     | •        | 1             | !           | -<br>I     | i | ı          | ť          |                | 1                 |                  |              |             | [         |      |          |
|------------------------------------------------------------|----|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------|-----|----------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|-------------|------------|---|------------|------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|------|----------|
| Zahl der in der Kehrmeisterei ver-<br>wendeten Sprengwagen | ı  |               | <del></del> _ | <u></u>   |           | . <u>‡ -</u> ! | <del></del> |            |     | <b></b>  | _        | 7_          |          | <u> </u>    | <del></del> | -   - | <u> </u> | <u></u>       | <del></del> | <u> </u>   |   | _ oc _     | <u>~</u> - | 1              | $\frac{\cdot}{1}$ |                  | <del>-</del> |             |           |      |          |
| Bezeichnung der Straßen und Piktze                         | ۲. | 7             | <u> </u>      | 7         | <u>V.</u> | 7              | V. N.       | '.         | ٧.  | Z        | <u>.</u> | 7           | <u>.</u> | N. V.       |             | Z     | ٧.       | Z             | <u>v.</u>   | NV.        |   | Z          | V.         | <b>~</b>       | z                 | <b>.</b>         | <b>z</b>     |             | Z         | 4    | z        |
| Bismarckstr. xw. Hohe- u. Winckelmannstr.                  |    |               |               |           |           |                |             |            |     | -        |          |             |          |             | _ ;         |       |          |               |             |            |   | //         |            | ļ              |                   |                  |              |             | $\exists$ | ==-  |          |
| Kaitzerstr. zw. Bism u. Wielandstr.                        |    | 긔             | _             | _         | _ -       | _              | -           | ¦          | _   | _        |          | $\geq$      |          | $\dashv$    |             | _     | $\geq$   | !             | !           |            | ! |            |            |                |                   | ij               |              |             |           | _    |          |
| Bergstr. zw. Bism. u. Reichspl.                            |    | $\Rightarrow$ | -             | 극         | _ -       |                | -           |            | -   | 4        | -        | 4           |          | $\dashv$    | _           |       | _        | <u> </u>      | _ .         |            |   | <u>-</u> : |            | !              |                   | - l              |              | . <u></u> ; |           |      |          |
| Winckelmannstraße                                          |    |               |               |           | -         | - +            | -           | <u>-</u> - | -   | -        | _ -      | _           |          | 4           | -           |       | -        | -4            | _ .         | ¦          | - |            |            | -              |                   |                  | !            |             |           | - =- | !        |
| Bernhardstr. zw. Winckel u. Bergstr.                       | _  |               | - -           | -         | _         | +              | - -         | +          |     | <u>-</u> |          | 4           |          |             | -           | 1     | _ -      |               | -           |            |   | +          | -          |                |                   | ===}             |              | -= ¦        |           |      |          |
| Lindenaustr. zw. Berystr. u. Reichsstr.                    |    | _             | _             |           |           | _              |             | -+         | _ - | -        | _ -      | 4           | -        | 4           | -           | 4     | -        | _             |             | _          | - |            |            |                |                   |                  |              |             |           | = -  | 1        |
| Løndenaustr. zw. Sedan- u. Uhlandstr.                      |    |               |               |           | -         | _              | -           |            |     | _        |          | 4           | -        | _           |             |       |          | 1             |             |            |   | -          |            | <br>           |                   |                  |              | =           |           |      | '        |
| Schnorrstr. zw. Berg- u. Reichsstr.                        |    | _             | _             | _         | -         |                |             |            | -   |          | _        | _           |          | <u> </u>    | _           | _     |          | _             |             |            |   | _          |            | !              |                   | <u>!</u>         | -            |             |           | -    | i        |
| Schnorrstr. zw. Sedan- u. Franklinstr.                     |    |               |               | -{        | -         | _              |             |            | -   | _+       | -        | 4           |          | 4           |             | _     | -        | $\rightarrow$ |             | _          |   | -          |            |                |                   | - <del>-  </del> |              |             |           | <br> | !        |
| Reichsstr. Pflaster, desgl. Reichsplatz                    |    |               |               | _         | -         |                |             |            |     | ᆜ.       |          | _           |          | 긔           |             | _     | $\geq$   | 긕             | _           | $\dashv$   |   | $\dashv$   |            |                |                   | _                |              |             |           |      |          |
| Reichenbachstr. xw. Berg- u. Frankl.                       |    | $\exists$     | _             | _         |           |                |             |            | -   | $\dashv$ |          | _           |          |             |             |       |          | $\exists$     |             | $=$ $\mid$ |   | $\dashv$   | -          |                |                   |                  | -            |             | -         |      |          |
| » Pflaster                                                 |    |               |               | _         |           | ᆜ              |             | _          |     |          |          | $\dashv$    |          | !           |             |       | _        | 긕             |             |            |   | $\exists$  |            |                |                   |                  |              | _           |           | _    |          |
| Sedanstraße. Schotter                                      |    | $\rightarrow$ |               | $\dashv$  |           | _              |             | _          |     |          |          | _           |          |             |             |       | =        | -             |             |            |   |            | _          | !              |                   |                  |              |             | _         |      |          |
| » Schotter                                                 |    | $\Rightarrow$ |               | $\exists$ | _         |                |             |            |     |          |          |             |          | 긕           |             |       | -        | 긔             |             | $\exists$  |   | =          |            |                | _                 |                  |              |             | _         |      | I        |
| Werderstraße. Pflaster                                     |    |               |               |           |           |                | -           | ᆛ          |     | _        |          |             |          |             |             |       | -        | $\dashv$      | _           |            |   | إ          |            |                |                   |                  | -            |             | _         |      | i        |
| Lukasstraße mit Lukasplatz                                 |    |               |               | 긕         |           | {              |             | ¦          |     |          |          | $\supseteq$ |          | 긖           | !           |       | =        | $\rightarrow$ |             |            |   | _          | -          |                |                   | _                |              |             | _         |      | !        |
| Uhlandstraße                                               |    |               |               |           | _         | _              |             |            |     |          | _        | _           |          | _           |             |       |          | _             |             |            |   |            |            |                |                   | ===              | _            |             |           |      |          |
| Lindenauplatx                                              |    |               |               |           |           |                |             |            |     |          |          | _           |          |             |             |       |          |               |             |            |   |            |            |                |                   |                  |              |             | -         |      | !        |
| Phaster                                                    |    | _             |               | _         |           | _              |             | _          | _   | _        |          |             |          | _           |             |       |          | _             |             |            |   |            | _          |                |                   |                  |              |             |           |      | i        |
| Gutzkowstr. Makadam                                        |    |               |               | _         |           | -              | -           | _          |     | _        |          | _           |          |             |             | _     | _        | _             |             |            |   |            |            |                |                   |                  | —            |             |           |      |          |
| Pflaster                                                   |    |               | _             |           |           | _              |             | -          |     | _        |          | _           | _        | ¦           | _           | _     |          |               |             |            |   | !          |            |                |                   |                  |              |             | _         |      |          |
| Rabenerstr. Makadam                                        | _  |               | _             |           |           |                |             |            |     | _        |          | _           |          | <del></del> |             | _     |          | -             |             |            |   |            |            |                |                   |                  |              |             |           |      |          |
| Strehlenerstr. xw. Bismarckpl. u. Franklstr.               |    | _             |               |           |           | -              |             |            |     |          | _        | _           |          |             |             | _     |          | _             |             |            |   |            |            |                |                   | -                | -            |             |           |      |          |
| Ostbahnstraße                                              |    |               | _             |           | _         |                |             | ᆛ          | _   |          |          |             |          | _           |             |       |          | _             | _           |            | _ | _          |            | <u>ا .</u> ــا |                   |                  |              |             |           |      | <b> </b> |
| Rismarchal Ost of Sildonita                                |    | 4             |               | 닉         | -         | 닉              |             | _          |     | _        | _        | _           | -        | _           |             | _     | _        | _             | _           | _          |   |            |            |                |                   |                  |              | =           |           |      |          |

## Tabelle 18. Sprengplan 4 der Sprengkolonne I. (In der ganzen Kehrmeisterei werden 4 Sprengwagen verwendet.) Zur Kolonne gehören 2 Sprengwagen.

| Nummer<br>des Sprengberichtes,<br>in welchem die Straße<br>enthalten ist | Sprengplan der Sprengkolonne  I (4 Wagen)  Zur Kolonne gehören 2 Sprengwagen | Füllyentil Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| des<br>in w                                                              | Reihenfolge der zu besprengenden Fahrbahnen                                  |                |
| 1                                                                        | Bismarckstr. zwischen Hohe- und Winckelmannstr.                              | 1              |
| 1                                                                        | Kaitzerstraße zwischen Bismarck- und Wielandstraße                           | 1              |
| 1                                                                        | Bergstraße zwischen Bismarok- und Reichsplatz                                | 1 und 2        |
| 1                                                                        | Reichenbachstraße zwischen Bergstraße und Franklinstraße                     | 3 und 4        |
| 1 und 7                                                                  | Sedanstraße Schotter und Sedanplatz                                          | 4              |
| 1                                                                        | Werderstraße Schotter                                                        | 4              |
| 1                                                                        | Lukasstraße mit Platz                                                        | 5              |
| 7                                                                        | Berystraße zwischen Reichsplatz und Moreaustraße                             | 6 und 7        |
| 6                                                                        | Nürnbergerstraße bis Nürnbergerplatz                                         | 6 und 8        |
| 6                                                                        | Nürnbergerplatz                                                              | 8              |
| 6 und 4                                                                  | Münchner Straße und Platz zwischen Bergstraße und Nöthnitzerstraße           | 8, 9, 10, 11   |
| 6                                                                        | Helmholtzstraße                                                              | 9              |
| 6                                                                        | George-Bährstraße                                                            | 12             |
| 6                                                                        | Hetinerstraße                                                                | 12             |
| 1                                                                        | . Bismarckstraße zum 2. mal                                                  | 1              |

Anm.: Das in Kursivschrift Dargestellte wird handschriftlich in den Vordruck eingetragen.

#### Abschnitt III.

# Die winterliche Reinigung der Straßen.

Durch die winterliche Reinigung sollen zunächst in gleicher Weise wie durch die übrigen Straßenreinigungsarbeiten alle Gefährdungen, Behinderungen und Belästigungen des Verkehrs, im vorliegenden Falle solche durch Schnee und Eis, beseitigt werden. Dies ist nicht schwer zu erreichen, wenn die Schneefälle schwach sind und die erforderlichen Hilfskräfte zur Verfügung stehen, anders ist dies aber bei starken Schneefällen. Hierbei ist die Beschaffung so vieler Hilfskräfte, als zur sofortigen Herstellung völlig geordneter Zustände nötig sind, meist gar nicht möglich. Da auch die Schneebeseitigungskosten in solchen Fällen ganz außerordentlich hohe sind, muß man besonders starke Schneefälle als Ausnahmezustände und Notstände ansehen, und es müssen gegen die eine, wichtigste Forderung, die unbedingte Aufrechterhaltung des Verkehrs, alle übrigen Forderungen zurückstehen, selbst wenn gewisse Belästigungen dadurch entstehen.

Bei der Schneebeseitigung ist so vorzugehen, daß in erster Linie so schnell als möglich auf allen Straßen, und zwar beginnend mit den verkehrsreichsten, Streifen freigemacht werden, die nur so breit sind, daß sie für den jeweiligen Verkehr gerade genügen, wobei der Schnee einfach zur Seite zu schieben und auf die übrigen Flächen zu werfen ist. Dies ist sowohl im Interesse des Verkehrs, als auch zur Vermeidung unnötiger Kosten notwendig.

Solche Verkehrsstreifen sind im allgemeinen auf jeder Gangbahn und auf dem Fahrdamm je einer, auf jeder Straße also 3 herzustellen, so daß die Ablagerung des Schnees in 2 Streifen zwischen diesen Verkehrsstreifen erfolgt.

Wird anders vorgegangen, werden z. B. auf einzelnen Straßen sofort größere Flächen als unbedingt nötig, freigemacht, so bleibt dadurch die Schneebeseitigung auf anderen Straßen zurück und es können dadurch sehr leicht Verkehrsstockungen herbeigeführt werden. Dieser Fall kann insbesondere auch eintreten, wenn zuerst aller Schnee von den Gangbahnen nach den Fahrbahnen geschoben wird, wie dies in Städten oft geschieht, in denen der Anlieger verpflichtet ist, den Schnee von den Gangbahnen nach den Fahrbahnen zu schieben <sup>21</sup>). Sind die Fahrbahnen verhältnismäßig schmal, die Gangbahnen aber breit, so kann bei starken Schneefällen die Fahrbahn die Schneemengen gar nicht aufnehmen, und nicht nur der Verkehr auf den Fahrbahnen sondern auch die Schneeabfuhr wird durch die Schneebeseitigungsarbeiten, statt aufrechterhalten, behindert und unterbrochen.

Je nach der Art des Straßenquerschnittes und des Verkehrs werden die Streifen zur vorübergehenden Ablagerung des Schnees auf der Fahrbahn oder auf der Gangbahn

<sup>21)</sup> Über Reinigungspflicht der Bürgersteige und Gehwege großstädtischer Straßen, insbesonders von Schnee und Eis, und diesbeztigliche Polizeiverordnungen von KARL M. MEYER, Z. für Tr. u. Str. 1909 S. 232.

oder auf beiden zugleich zu liegen haben. Die letztgenannte Lagerungsart ist zwar möglichst zu vermeiden und darf nur angewendet werden, wenn die Abfuhr unmittelbar anschließt, weil die Schnittgerinne nicht frei sind, und bei plötzlich eintretendem Tauwetter das Wasser nicht absließen kann.

Bei starken Schneefällen, von denen hier zunächst die Rede sein soll, ist ertahrungsgemäß der Fußgängerverkehr meist vermindert, während der Fahrverkehr mitunter gerade besonders stark ist, weil mancher sich durch starken Schneefall abhalten läßt auszugehen und viele bei Schnee nicht zu Fuße gehen, sondern die Verkehrsmittel benutzen. Aus diesem Grunde wird man in sehr vielen Fällen ohne nennenswerte Benachteiligung des Fußgängerverkehrs Teile der Gangbahnen zur vorübergehenden Ablagerung des Schnees mit benutzen können.

Es ist auch noch zu berücksichtigen, daß der Fahrverkehr schon durch mäßige Schneehöhen sehr behindert wird und zum Stocken kommt, während der Fußgängerverkehr durch ungenügende Schneebeseitigung auf den Gangbahnen aber nur in den allerseltensten Fällen wirklich unterbrochen wird, weil der Schnee durch den Fußverkehr auf den Gangbahnen zusammen- und festgetreten wird, im Gegensatz zu den Fahrbahnen, auf denen der Schnee, ausgenommen durch Schlittenverkehr, stets wieder gelockert wird.

Auch vom Standpunkte der Wirtschaftlichkeit ist es falsch, den Schnee sofort von solchen Flächen zur Seite und zu Haufen zusammen zu schieben, auf denen dies des Verkehrs wegen nicht nötig ist.

Aller zusammengeschobene Schnee muß später auch abgefahren werden, weil er im Haufen schwerer schmilzt und bald ein schlechtes Aussehen annimmt, während unberührt gebliebener Schnee verhältnismäßig lange gutes Aussehen behält und bei eintretendem Tauwetter schnell wegtaut. Das Breitwerfen von Schneehaufen bei eintretendem Tauwetter kommt nur für ganz untergeordnete städtische Straßen in Frage.

Das Abfahren des Schnees muß auf den Verkehrsstraßen dem Zurseiteschieben unmittelbar folgen, damit Platz geschaffen wird für etwa eintretende neue Schneefälle, damit ferner der zusammengebrachte Schnee nicht wieder breit gefahren wird und damit endlich möglichst bald die Straße wieder in voller Breite dem Verkehr zur Verfügung steht.

Aber auch auf den Nebenstraßen darf mit dem Abfahren des zu Haufen zusammengeschobenen Schnees nicht zu lange gezögert werden, da die Kosten der Abfuhr im allgemeinen um so höher sind, je länger der Schnee auf den Straßen liegen bleibt.

Geschieht das Abfahren bald, so ist der Schnee leicht und locker, läßt sich gut laden und in Kanäle oder Flußläufe einwerfen. Bei langem Lagern verschmutzt er, vereist unter dem Einfluß wechselnder Witterung und wird durch den Verkehr und durch Kinder breitgeworfen. Das in Ordnung halten solcher Haufen erfordert unnötigen Arbeitsaufwand, und die Beseitigung vereister Schneehaufen ist schwierig und kostspielig.

#### Kapitel 1.

## Schneebeseitigungsgeräte.

Die einfachsten, billigsten und dabei vielseitigsten Schneebeseitigungsgeräte sind die in Abb. 50 dargestellten hölzernen Schneeschieber, auch Schneeschippen genannt, welche lediglich aus einem Brett mit daran befestigtem Stiele bestehen. Mit diesen wird

der Schnee durch Vorwärtsschieben fortgeschafft oder zu Hausen zusammengeschoben, sie werden hauptsächlich auf Gangbahnen und Übergängen angewendet.



Abb. 50. Einfacher Schneeschieber (Schneeschippe).

Zum schnellen Bahnmachen, besonders aber zur Herstellung der oben geschilderten Verkehrsstreifen eignen sich auch die in Dresden eingeführten, in Abb. 51 und 52 dargestellten verstellbaren Handschneeschieber gut, mit welchen der Schnee ähnlich wie das Wasser beim Waschen der Straßen durch Gummischieber beim Vorwärtsschreiten des Arbeiters zur Seite geschoben wird. Mit diesen Schiebern kann je nach der Einstellung des Schieberbrettes nach links, nach vorwärts oder nach rechts geschoben werden.

Alle hölzernen Schneeschieber sind nur bei lockerem Schnee zu gebrauchen, bei festgetretenem oder vereistem Schnee eignen sich Schieber aus Eisen- oder Stahlblech oder auch Stoßeisen besser.

Die breiten Stahlblechschieber, Abb. 54, eignen sich besonders gut zum Zusammenschieben von nassem Schnee (Schneeschlicker) auf Gangbahnen mit harter und ebener Oberflächenbefestigung, sowie zum Entfernen von tauenden Schneepolstern und Eisbildungen.



Abb. 51. Verstellbare Schneeschieber zum schnellen Freimachen von Verkehrsstreifen auf Gangbahnen und Übergängen.

Um die verstellbaren Schneeschieber auch hierfür anwendbar zu machen, sind sie zum Teil durch doppeltes Gelenk wendbar eingerichtet und an der einen Kante mit Stahlblech beschlagen. Abb. 54.

Die Abb. 55 bis 58 zeigen verschiedene Formen von Stoßeisen zur Entfernung von festgetretenem Schnee und Eis. Je fester der Schnee an der Straßenfläche haftet, um so schmäler und kräftiger müssen die Eisen sein und um so mehr muß man vom Schieben und Schaufeln übergehen zum Schaben und Stoßen, allerdings nicht selten zum Nachteil für die Straßenbefestigung.

Zur Entfernung des Schnees von großen Flächen, besonders den Fahrbahnen, ist die Verwendung von Handschneegeräten, wenn die Arbeitslöhne nicht besonders niedrig sind, unwirtschaftlich. Auf diesen erfolgt das Zurseiteschieben des Schnees besser durch Schneepflüge, welche von Pferden gezogen oder motorisch betrieben werden.



Abb. 54. Abb. 53.

Abb. 55 zeigt den älteren, heute aber noch sehr viel verwendeten Keilschneepflug. Der Keilschneepflug ist, besonders wenn er aus Holz hergestellt ist, billig in Beschaffung und einfach in der Unterhaltung, er bewährt sich besonders dann, wenn nur ein Streifen in der Breite des Schneepfluges von Schnee frei zu machen ist. Zur Bedienung des Schneepfluges gentigt dann allein der Kutscher. Soll dagegen der Schnee in größerer Breite entfernt werden, so sind weitere Bedienungsmannschaften

erforderlich, welche den Pflug entgegen dem Drucke des zur Seite geschobenen Schnees dauernd zur Seite drücken müssen.

Die Keilschneepflüge sind verschiedentlich verbessert worden, man hat sie verstellbar für größere und kleinere Breiten eingerichtet, hat ihnen Hilfsräder gegeben, um sie auch auf schneefreien Straßen fortbewegen zu können, oder auch Schlittenkufen, welche ermöglichen, den eigentlichen Pflug zu heben oder zu senken und so den Schnee

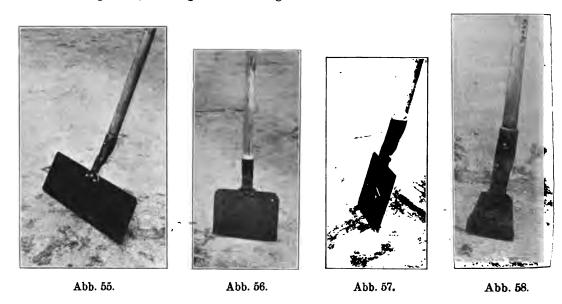



Abb. 59.

in Straßen, auf denen ein völliges Beseitigen nicht nötig ist, in schwächerer Schicht zur Seite zu schieben. Solche Schneepflüge werden meist aus Eisen hergestellt.

Wesentlich leistungsfähiger und beweglicher, für städtische Straßen deshalb geeigneter, sind die mit einem Fahrgestell in Verbindung gebrachten Schaufelschneepflüge oder Schneekratzen (Abb. 61). Zu ihrer Bedienung genügt der Kutscher, da bei diesen der Druck des zur Seite geschobenen Schnees durch die Reibung der Räder auf der Fahrbahn aufgenommen wird.

Solche Schneepflüge müssen ein Verstellen der Schaufeln in der Höhenlage gestatten, damit der Schnee in ganzer Höhe oder auch nur zum Teil beseitigt werden kann. Dies gewährt neben dem bereits beim Keilschneepflug genannten Vorteil den weiteren, daß bei besonders großen Schneehöhen, bei denen selbst mehrere Pferde den



Abb. 60.



Abb. 61.

Pflug nicht vorwärts bewegen können, die Schneebeseitigung in mehreren Schichten vorgenommen werden kann. Durch Wendbarkeit der Schaufelvorrichtung können Leerwege beim Abschieben fast ganz vermieden werden, wodurch die Leistungsfähigkeit nicht unwesentlich erhöht wird.

Als besondere Schneebeseitigungsgeräte sind noch zu nennen die an die Straßenbahnmotorwagen anzuhängenden Schneekratzen, die ähnlich den Schaufelschneepflügen konstruiert sind<sup>22</sup>), und die Reinigungsmaschinen, welche im Winter in Schneepflüge umgewandelt werden können. Dresden hat neben den auf S. 22 genannten Waschmaschinen auch einige Kehrmaschinen, welche sich in Schaufelschneepflüge umwandeln lassen.

Hier sei auch nochmals darauf hingewiesen, daß Kehrmaschinen und Waschmaschinen in besonderen Fällen vorteilhaft auch unmittelbar zur Beseitigung des Schnees Verwendung finden können, die Kehrmaschinen bei schwachem, lockeren und trockenem Schnee, die Waschmaschinen bei nassem, tauenden Schnee, wenn Frost nicht zu erwarten ist (vgl. Abschn. I, S. 28).

Zur Schneebeseitigung sind auch noch andere Methoden angewendet und vorgeschlagen worden. Hierher gehört das Schmelzen durch Salze und Laugen oder durch künstlich erzeugte Wärme. In Deutschland haben diese Verfahren in größerem Maßstabe bisher noch nicht Anwendung gefunden.

Beim Tauen des Schnees durch Überstreuen mit Salzen oder Übersprengen mit Laugen bildet dieser zusammen mit dem Streukies und dem Pferdedunger einen Morast, der für den Verkehr nicht nur äußerst lästig ist, sondern Verkehrsmittel, Kleidungsstücke, besonders aber das Schuhwerk verdirbt, während das Schmelzen mit künstlich erzeugter Wärme im allgemeinen zu kostspielig ist und umständliche Apparate und Vorrichtungen erfordern würde <sup>23</sup>).

In besonderen Fällen werden diese Methoden indes auch in Deutschland angewendet, dies gilt namentlich von der Salz- oder Laugenanwendung für einzelne vereiste Stellen auf Gangbahnen und Übergängen, wo das Abstoßen mit zu großen Schwierigkeiten und Kosten verbunden ist, oder wo es der Befestigungen wegen nicht ausgeführt werden kann. Allerdings muß die Salzanwendung dann mit größter Vorsicht erfolgen, damit die genannten Nachteile nicht eintreten. Dies ist nicht der Fall, wenn man vereiste Gangbahnen oder dgl. abends nach Ende des Verkehrs mit Salz oder mit einem Gemenge von Salz und Kies bestreut und die dadurch erweichte Eisschicht morgens vor Beginn des Verkehrs entfernt.

Anstelle von Salz können auch Salzlaugen, die man unmittelbar aufsprengt oder mit Kies gemengt aufbringt, verwendet werden.

#### Kapitel 2.

## Die Schneeabfuhr.

Die eigentliche Beseitigung des Schnees geschieht entweder durch Abfahren nach Lagerplätzen, auf denen er liegen bleibt, bis er gelegentlich wegtaut, oder durch Einwerfen in Kanäle und Flußläufe. (Siehe Blatt V des Anhanges.)

Für kleinere Städte ist das Abfahren nach Lagerplätzen meist am vorteilhaftesten, weil solche bei ihnen in der Nähe gegen geringen Pacht zu beschaffen sind, während

<sup>22) 1.</sup> Über Schneefegemaschinen, s. Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau. Jahrg. 1905. S. 168.

Betriebsmittel der Wiener städtischen Straßenbahnen von Ingenieur K. Goller, siehe Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau. Jahrg. 1907 S. 688.

<sup>23</sup> Die Schneebeseitigung in Städten, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau. Jahrg. 1905 S. 165.

die Kanäle im allgemeinen zu wenig Wasser führen, als daß sie erhebliche Schneemengen aufnehmen und abführen könnten. In großen Städten ist das Gegenteil der Fall, die Kanäle sollten deshalb in diesen so weit als möglich zur Schneebeseitigung Verwendung finden. Wo Flußläufe günstig gelegen sind und auch im Winter genügend Wasser führen, wird man sie überall zur Schneebeseitigung mit Vorteil verwenden können.

Da die Hauptkosten der eigentlichen Schneebeseitigung in den Förderkosten, nicht aber in den Kosten für Unterbringung (Abladegebühren oder Pacht für Abladeplätze) zu suchen sind, muß man die Förderweiten so gering als möglich zu machen suchen. Ein in der Nähe gelegener Abladeplatz ist meist auch dann günstiger, wenn für ihn wesentlich höhere Pachtsummen gezahlt werden müssen, als für einen entfernt liegenden.

Werden Kanäle oder Flußläufe zum Einwerfen von Schnee benutzt, so ist darauf zu achten, daß jederzeit nicht mehr Schnee eingeworfen wird, als augenblicklich abgeführt wird, weil sonst Anstauungen oder Verstopfungen entstehen, die schwere Schäden zur Folge haben können. Auch sollte sehr verschmutzter, mit Pferdedünger, Streukies oder Straßenschlamm stark durchsetzter Schnee nur bei sehr starkem Gefälle in die Kanäle geworfen werden, weil die Kosten des Entfernens dieser Schmutzstoffe aus den Kanälen sonst größer sind, als die bei der Schmeeabfuhr durch Verwendung der Kanäle gesparten Kosten.

Das Einwerfen des Schnees in die Kanäle erfolgt durch die Einsteigeschächte, in manchen Städten hat man auch besondere Schnee-Einwurfsschächte angelegt.

Da der um die Einwurfsöffnungen breit geworfene oder in Haufen lagernde Schuee die Straßenfläche unübersichtlich macht, muß durch geeignete Vorsichtsmaßregeln, Abdecken der Einwurfsöffnungen mit großmaschigen Gittern, sowie Aufstellung von Warnungstafeln oder dgl., dafür gesorgt werden, daß weder Arbeiter noch Zugtiere in die Schächte stürzen.

Als Abfuhrwagen werden für kleinere Entfernungen die Handkehrichtkarren oder besondere Handschneekarren, das sind leicht auskippbare zweirädrige Karren von etwa 0,5 cbm Ladefähigkeit verwendet. Auch auf Gleisen laufende Kippkarren haben bei der Schneeabfuhr Verwendung gefunden. Am gebräuchlichsten sind indes gewöhnliche, von Pferden gezogene Brettwagen. Auf einen zweispännigen Wagen kann man bei gut unterhaltenen, ebenen Straßen mit nur mäßiger Schneedecke im Mittel 3 cbm Schnee rechnen.

Bei stark verschneiten oder vereisten Straßen können auf Schlitten größere Mengen geladen werden als auf Wagen, in den größeren Städten sind solche Abfuhrschlitten aber wenig anwendbar, weil infolge der raschen Schneebeseitigung und des lebhaften Wagenverkehrs Schlittenbahn dort nur selten und auf kurze Zeit vorhanden ist<sup>24</sup>).

Die Schneeabfuhr wird in den seltensten Fällen von den Städten völlig in eigner Regie ausgeführt, d. h. mit eignen Pferden und Wagen, weil die Verwaltungen nicht so große Fuhrparks unterhalten können, als dazu erforderlich wären, vielmehr werden vielfach Unternehmer zur Stellung von Abfuhrgeschirren oder Bespannungen herangezogen. In einigen Städten ist sogar die gesamte Schneeabfuhr an Unternehmer vergeben.

<sup>24)</sup> Schneebeseitigung in Großstädten von KARL M. MEYER, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau, Jahrg. 1909, S. 692.

Die Abrechnung erfolgt entweder für jedes zur Verfügung gestellte Geschirr im Tagelohn, oder für jede geleistete Fuhre nach Maßgabe der Entfernungen, oder für eine im voraus festgesetzte Pauschalvergütung.

Das Kraftfahrzeug hat für die Schneeabfuhr in Deutschland umfänglichere Verwendung noch nicht gefunden. Für die geringeren Förderweiten nach den Kanälen ist der motorische Antrieb zu unwirtschaftlich und nach den ferner gelegenen Abladeplätzen kann das Kraftfahrzeug der schlechten Wegverhältnisse auf den Abladeplätzen wegen nur in den seltensten Fällen verwendet werden.

### Kapitel 3.

## Kosten der Schneebeseitigung.

Für die Kosten der Schneebeseitigung lassen sich schwerer wie für die übrigen Reinigungsarbeiten allgemeingültige Werte angeben, weil diese von zu verschiedenartigen Umständen abhängen. Von besonderem Einfluß ist die Schneehöhe, der Verkehr und der durch diesen bedingte Umfang der Schneebeseitigungsarbeiten, die sich aber nur in

#### Jährliche Kosten der Schneebeseitigung

bei einer Gesamtschneehöhe von 35 cm (mittlere Schneehöhe in Deutschland im Jahre 1908) bei einer Einwohnerzahl der Städte von:

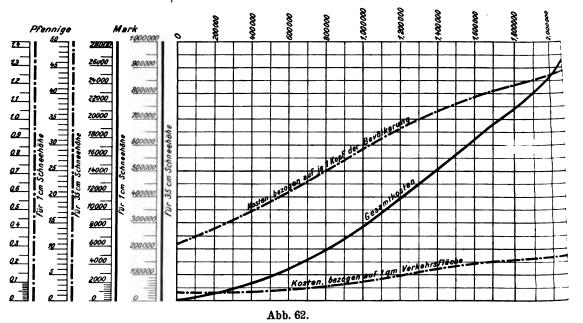

seltensten Fällen einigermaßen genau feststellen lassen. Von Bedeutung ist auch die Entfernung der Plätze, nach welchen der Schnee gebracht werden muß und die während der Schneebeseitigung herrschende Witterung.

Die Tabelle 19 (S. 85) zeigt die erheblichen Schwankungen der jährlichen Schneebeseitigungskosten in Dresden.

Tabelle 19. Angaben über die Schneebeseitigung in Dresden in den Jahren 1905 bis 1909.

| 15       | pun                      | өцацөө                    | lilfeardoiterta<br>nf I cm Schu<br>oV mp 00000 | 18       | 7,63     | 5,83      | 6,74      | 5,04     | 7,73       | 6,94       |
|----------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|
| 14       |                          | 9                         | ailideendo2<br>Ast                             |          | 8654     | 11105     | 20961     | 3668     | 30749      | 15023      |
| 13       | mp 00                    |                           | Ковtеп bezo<br>9. Зсhпееhöhe<br>Уегкеh         | Pf.      | 46,8     | 58,5      | 56,4      | 90,5     | 58,5       | 683        |
| 12       | mp l l                   | ns nog<br>dok <b>ha</b> r | Kosten bezo<br>Verkeh                          | Pf.      | 1,26     | 2,63      | 4,12      | 1,54     | 5,44       | 3,00       |
| 11       |                          |                           | Gessmtk<br>Schneebe                            | Mk.      | 53039,10 | 111277,69 | 175250,40 | 66717,09 | 232 564,48 | 127 569,75 |
| 10       |                          | ще                        | mmsarZ ,                                       | cpm      | 6219     | 39567     | 67746     | ı        | 67 591     | 36224      |
| 6        | emengen                  | dwagen                    | in<br>städt.<br>Kanäle                         | cpm      | 840      | 1509      | 1 707     | ı        | 454        | 806        |
| <b>o</b> | Abgefahrene Schneemengen | mit Handwagen             | nach<br>Ablade-<br>plätzen                     | com      | 1        | ı         | 1         | ı        | 177        | 35         |
| 2        | Abgefahr                 | chirren                   | in<br>städt.<br>Kanäle                         | cbm      | 6.       | 9948      | 26735     | 1        | 10074      | 2          |
| 9        |                          | mit Geschirren            | nach<br>Ablade-<br>plätzen                     | com      | 5379     | 28110     | 39304     |          | 56886      | 35287      |
| ō        |                          |                           | 8 ənəllahəD<br>dladtənni<br>stdəz              | com      | 1134191  | 1903721   | 3107492   | 726269   | 3975741    | 2165990    |
| 4        |                          | Verkehrs-                 | fische                                         | ab       | 4200707  | 4230490   | 4 256 839 | 4272172  | 4274987    | 4247039    |
| 8        | эц                       | р <b>и ө</b> ер           | Gesamtso.                                      | cn<br>Cn | 22       | 45        | 73        | 17       | 93         | 51         |
| 83       | ìia                      |                           | təb ldsznA<br>dəəndə2                          | -        | 10       | 122       | 83        | 11       | 58         | 16         |
| 1        |                          |                           | Jahr                                           | _        | 1905     | 1906      | 1907      | 1908     | 1909       | Mittel     |

Diese Tabelle zeigt ferner die Schwankungen der Schneehöhen in verschiedenen Jahren in Dresden, während aus Blatt V des Anhanges hervorgeht, daß die Schneehöhe in dem gleichen Jahre in verschiedenen Gegenden ebenfalls sehr verschieden ist. Im Jahre 1908 hat sie 4 cm in Kaiserslautern und 90—100 cm in Hannover, im Mittel aber in Deutschland etwa 35 cm betragen. Daß die jährlichen Kosten der Schneebeseitigung ganz verschiedenartige sein müssen, ist hiernach ohne weiteres klar.

Etwas gleichmäßigere Werte für die Kosten ergeben sich, wenn man die Kosten auf je 1 cm der während eines Winters gefallenen Gesamtschneehöhe bezieht. (Siehe Tab. 19, Spalte 13.)

Die Kosten der Schneebeseitigung betragen in Dresden im Mittel für 1000  $\rm qm$  und 1 cm Schneehöhe etwa 60 Pfennige, können aber leicht bis zu 50 % höher oder niedriger sein, als dieser Mittelwert.

In den graphischen Darstellungen (Abb. 62, S. 84), welche aus den für das Jahr 1908 geltenden Werten gebildet sind, sind deshalb unter anderem auch die auf 1 cm Schneehöhe bezogenen Werte angegeben.

Als Mittelwerte für die Kosten der Schneebeseitigung ergeben sich aus diesen etwa 2 bis 10 Pfennige für 1 qm, oder 0,4 bis 2,5 Mk. für 1000 qm Verkehrsfläche und 1 cm Schneehöhe.

Welch gewaltige Summen einzelne Schneefälle in großen Städten gelegentlich verschlingen, zeigt ein Bericht<sup>25</sup>) über die Schneebeseitigung der Berliner Straßenreinigung im Monat März 1908. Nach diesem Berichte hat ein einzelner Schneefall etwa 60000 Mk. Kosten verursacht.

<sup>25)</sup> Die Arbeiten der Berliner Straßenreinigung zur Bewältigung der großen Schneefälle aus dem Monat März 1908, Zeitschrift für Transportwesen und Straßenbau 1909 S. 184.

#### Abschnitt IV.

# Abstumpfung der Straßen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Durch Witterungseinflüsse, Verschmutzung oder andere äußere Umstände werden die Verkehrsflächen bisweilen so glatt oder schlüpfrig, daß Fußgänger und Tiere in Gefahr kommen auszugleiten und zu stürzen, oder daß bei Fahrzeugen die Lenkung und Bremsung versagt, dann muß die Straßenfläche, wenn die Entfernung der glatt- und schlüpfrigmachenden Stoffe nicht genügt oder nicht schnell genug bewirkt werden

kann, durch Bestreuen mit Kies, Sand oder ähnlichen Stoffen stumpf und somit wieder verkehrssicher gemacht werden.

Auf den meisten Befestigungsarten macht sich ein Abstumpfen nur im Winter bei Schneefällen, Rauhreif und bei Glatteis notwendig. Frisch gefallener Schnee erzeugt im allgemeinen keine Glätte, wohl aber bildet sich nach Schneefällen leicht Glätte unter bestimmten Witterungseinflüssen und infolge des Verkehrs, besonders aber des Fußgänger- und Schlittenverkehrs.

Besondere Schwierigkeiten bereitet das Abstumpfen der Glätte bei Glatteisbildung, weil diese plötzlich und auf allen Fahr- und Gangbahnen gleichmäßig auftritt, bisweilen auch lange Zeit anhält und die Wirkung aller Streumittel in kurzer Zeit wieder beseitigt.

Bei dem gewaltigen Umfange der Verkehrsflächen großer Städte ist es einer Stadtverwaltung unmöglich, alle Flächen jederzeit völlig verkehrssicher zu halten, einmal, weil sie ein so großes Arbeiterpersonal, als dazu erforderlich wäre, weder



Abb. 63. Kiesstreuen aus umgehängtem Sacke mit Streulöffel.

in Bereitschaft halten noch im Bedarfsfalle schnell beschaffen kann, andererseits aber auch, weil von dem Zeitpunkte, zu welchem die Glätte sich bildet, bis zur Fertigstellung der Abstreuung notwendig eine gewisse Zeit verstreichen muß. Im erhöhten Maße gilt dies bei fortgesetzt sich neu bildender Glätte.

Bei schwacher Bestreuung aus einem umgehängten Sandsack (Abb. 63) leistet 1 Arbeiter etwa 8—10000 qm in 1 Stunde, während zum Streuen mit Schaufel, wobei 2 bis 3 Mann gemeinsam arbeiten müssen (Abb. 9 S. 9), auf 1 Arbeiter nur 2—3000 qm in der Stunde zu rechnen sind. Wollte z. B. eine Stadt von 100000 Einwohnern bei

Glatteis alle Flächen binnen  $^{1/2}$  Stunde bestreuen, und hierzu teils das Handstreuen, teils das Streuen mit Schaufel verwenden, so würde sie bei rund 1 000 000 qm Verkehrsfläche (vgl. die graphische Darstellung Abb. 26 S. 37) und einer mittleren stündlichen Leistung eines Arbeiters von 5000 qm 400 Arbeiter benötigen. Es werden aber kaum mehr als 80-100 Straßenreinigungsarbeiter vorhanden sein.

Es ist deshalb kaum zu umgehen, daß die Stadtverwaltungen die Streupflicht auf den Gangbahnen wenigstens, auf denen die Streuungen besonders schnell und oft ausgeführt werden möchten, den Anliegern übertragen. Die ihr dann noch zur Bestreuung bleibenden Flächen sind immer noch so groß (60—70 % der Gesamtfläche), daß an die Bestreuung nicht allzuweit gehende Anforderungen gestellt werden können. Man wird billigerweise nur verlangen können, daß möglichst bald genügend breite Verkehrsstreifen auf den Fahrbahnen und Übergängen abgestreut werden, dagegen sind Fußgänger, sowie Wagenführer im eigenen Interesse verpflichtet, in solchen Fällen bis Fertigstellung der Bestreuung größte Vorsicht anzuwenden und auch nach Herstellung der Bestreuung nur die bestreuten Verkehrsstreifen und Übergänge zu benutzen.

Blatt V des Anhanges zeigt, wie die Streupflicht in den deutschen Städten geregelt ist.

Manche Verkehrsflächen, die besonders glatte Oberflächen haben, zur Bildung von Schlüpfrigkeit neigen oder sehr steil sind, erfordern auch in anderen Fällen, nicht nur bei Schnee oder Glatteis, ein Bestreuen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Namentlich sind es Holzpflaster- und Asphaltfahrbahnen, die durch Fenchtigkeit in Verbindung mit Schmutzstoffen gelegentlich glatt und schlüpfrig werden. Ähnliches gilt auch für einige Pflasterarten, wenn auch in viel geringerem Maße.

Das Bestreuen ist hier allerdings nur als ein Notbehelf anzusehen, da es nur für kurze Zeit wirkt, dann aber sogar selbst zur Schlammbildung führt und die Schlüpfrigkeit erhöht. Sofern Holz-, Asphalt- und Steinpflasterbahnen völlig rein sind, sind sie im nassen Zustande kaum glätter als im trockenen, glatt werden sie nur, wenn zur Feuchtigkeit noch Schmutz hinzutritt, welcher wie ein Schmiermittel wirkt. Schlüpfrigkeit ist um so größer, je geringer die Menge des Wassers im Verhältnis zum Schmutz, je zäher also der Schmutz ist. Wasser vermindert also die Schlüpfrigkeit, während die Schmutzstoffe sie erhöhen. Gelänge es, die genannten Straßen bei Feuchtigkeit völlig von Schmutz zu befreien, wie dies bei starken Regengüssen der Fall ist, so würde ein Streuen nicht nötig sein, bei starkem Verkehr aber, durch welchen sich fortgesetzt neuer Schmutz bildet, wird dies mitunter nicht in gentigendem Maße gelingen und man muß dann allerdings zu dem Notbehelfe des Streuens greifen. aber darauf zu achten, daß niemals mehr Streustoffe verwendet werden, als für den jeweiligen Zustand unbedingt erforderlich sind. Nicht nur die Streumittel werden sehr bald vom Verkehr zu Schlamm zermahlen, sondern auch das Material der Straßenbefestigung und die Radreifen der Verkehrsmittel werden bei Kiesbestreuung in stärkerem Maße abgenutzt, bilden also selbst Schmutz und tragen zu verstärkter Schlammbildung und Schlüpfrigkeit bei.

Das Streuen führt somit selbst einen Zustand herbei, den es zunächst beseitigte, und muß oft wiederholt werden, wodurch natürlich die Schlammbildung immer stärker wird. Tritt dann trockene Witterung ein, so verwandelt sich der Schlamm in Staub, gegen den in der wärmeren Jahreszeit durch Waschen und Sprengen, im Winter aber überhaupt nicht angekämpft werden kann.

Die Frage, in welchen Fällen Asphalt- und Holzpflasterfahrbahnen zu bestreuen sind, ist wegen der Haftpflicht bei Unfällen für eine Straßenreinigungsverwaltung von größter Bedeutung, die Ansichten sind darüber aber noch sehr verschieden. Dresdner Verwaltung hat in der Absicht, diese Frage zu klären, eine Umfrage unter einigen größeren Städten Deutschlands veranstaltet, deren Ergebnis in Tabelle 20 S. 90 zusammengestellt ist.

Hiernach sollte man Holzpflaster- und Asphaltfahrbahnen nur in nachstehenden Fällen mit Kies oder ähnlichen Stoffen bestreuen und auch in diesen Fällen nur, wenn sich eine Bestreuung tatsächlich als notwendig erweist.

- 1. Bei Glatteis und Schneeglätte.
- 2. Bei Herbst- und Frühjahrsnebeln, welche die Straßen dauernd feucht halten.
- 3. Bei anhaltenden schwachen Niederschlägen in der kälteren Jahreszeit.
- 4. Nach kurzen Niederschlägen und nach dem Waschen in der kälteren Jahreszeit, wenn ein Abtrocknen auf längere Zeit hinaus nicht zu erwarten steht.

In allen übrigen Fällen sollte man das Bestreuen, wenn irgend möglich, vermeiden.

Als Streumittel sind scharfer, reiner Kies, Sand oder Steingrus am geeignetsten, es werden aber von den zur Streuung verpflichteten Anliegern auch Sägemehl, Schlackensand und Asche verwendet. (Blatt V des Anhanges.) Ist aber schon die Verwendung von Schlacke und Asche nur als Notbehelf zu betrachten und sollte diese so weit als möglich eingeschränkt werden, so dürften erdige, lehmige oder gar durch organische Bestandteile oder Kehricht verunreinigte Massen auf keinen Fall zugelassen werden.

Welche Mittel in den einzelnen deutschen Städten zur Abstumpfung der Glätte zugelassen werden, ist aus Blatt V des Anhanges zu ersehen.

Zur Verminderung der durch die Bestreuung sich bildenden Staubentwicklung hat sich bei besonderen Anlässen, Paraden, Empfängen, Umzugen usw., bei denen der Sicherheit halber bisweilen etwas stärker, als unbedingt nötig ist, abgestreut wird, die Verwendung von Streumaterial, welches mit Salzlaugen getränkt ist, gut bewährt, eine staubige Straße kann sogar, wenn ein Sprengen vermieden werden soll oder wegen Frost nicht ausführbar ist, durch solche Streumittel vorübergehend staubfrei gemacht werden.

Die Mengen der zum Streuen verwendeten Streustoffe sind je nach den Umständen sehr verschieden.

Zur Abstumpfung der Holzpflaster- und Asphaltfahrbahnen bei Feuchtigkeit müssen, wie bereits erwähnt, möglichst geringe Mengen, etwa 2-10 l auf 1000 qm verwendet werden. Das Aufbringen so kleiner Mengen geschieht am schnellsten, billigsten und gleichmäßigsten von Hand, wobei der Streuer aus einem umgehängten Streusack den Kies, dem Sämann gleich, in breitem Wurfe ausstreut.

Bei Schnee- und Eisglätte kommen wesentlich größere Mengen zur Anwendung, hierbei ist in vielen Fällen das Streuen von Hand ebenfalls vorteilhaft zu verwenden, durch Benutzung eines Streulöffels (Abb. 63) kann vermieden werden, daß die Hände der Arbeiter mit dem kalten und oft nassen Kies in Berührung kommen, was Rheumatismuserkrankungen zur Folge haben kann.

Je stärker die Streumittel aufgetragen werden sollen, um so mehr eignet sich das Streuen mit der Schaufel, hierzu sind 2-3 Arbeiter erforderlich, 1 oder 2 Arbeiter fahren die mit Kies beladene Karre, während 1 Arbeiter im Vorwärtsschreiten aus der Karre mit der Schaufel Kies entnimmt und breit wirft. (Abb. 9.)

Tabelle 20. Zusammenstellung der Antworten auf eine Umfrage betreffs

|                                                                                                                                         | Ве                     | rlin                   | Charlo                                      | ttenburg                                                               | C                                                   | 5ln                                                         | Dres        | aden       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                                                                                                         |                        |                        |                                             |                                                                        | Wird ein                                            | Bestreuer                                                   | der A       | Lapbalt    |
|                                                                                                                                         | ausgeführt?            | für nütig<br>erachtet? | ausgeführt?                                 | für nötig<br>erachtet?                                                 | ausgeführt?                                         | für nötig<br>erachtet?                                      | ausgeführt? | filt nutig |
| . bei Glatteis und Schneeglätte                                                                                                         | Ja                     | Ja                     | Ja                                          | Ja                                                                     | Ja                                                  | Ja                                                          | Ja          | Ja         |
| bei Herbst- und Frühjahrsnebeln, welche die Straße dauernd feucht halten                                                                | Ja                     | Ja                     | Nein                                        | Nein                                                                   | (Nein) *)                                           | (Nein)*)                                                    | Ja          | A          |
| bei anhaltenden, schwachen Nieder- schlägen: a) in der kalten Jahreszeit (etwa 15. September bis 15. April) b) in der warmen Jahreszeit | Ja<br>Nein             | Ja<br>Nein             | (Nein)*)<br>Nein                            | Nein*)<br>Nein                                                         | Nein<br>Nein                                        | Nein<br>Nein                                                | Ja<br>Ja    | Ja<br>Neż  |
| nach kurzen, kräftigen Niederschlägen:  a) wenn ein Abtrocknen der Straßen in kurzer Zeit (etwa einer Stunde) zu erwarten ist           | Ja<br>Ja               | Ja<br>Ja               | Nein<br>Nein                                | Nein<br>Nein                                                           | Nein<br>Nein                                        | Nein<br>Nein                                                | Ja<br>Ja    | Neii<br>Ja |
| nach dem Waschen der Straßen:  a) in der kalten Jahreszeit (etwa 15. September bis 15. April)  b) in der warmen Jahreszeit              | Ja<br>Nein             | Ja<br>Nein             | (Nein) **)<br>  Nein ***)                   | Nein **)<br>Nein ***)                                                  | (Nein) **)<br>Nein                                  | (Nein)**)<br>Nein                                           | Ja<br>Ja    | h<br>Ye    |
| nach dem Sprengen der Straßen .                                                                                                         | Nein                   | Nein                   | Nein                                        | Nein                                                                   | Nein                                                | Nein                                                        | Ja          | Ne         |
| nach dem Bewässern der Straßen<br>vor dem Waschen (Einweichen der<br>Straßen)                                                           | Nein                   | Nein                   | Nein                                        | Nein                                                                   | Nein                                                | Nein                                                        | Nein        | Nei        |
|                                                                                                                                         | Zu 6: ,<br>jahr und He | Außer Früh-<br>rbst.   | ratur unter  **) Nur eintritt bzw. ten ist. | wenn Frost<br>zu befürch-<br>rundsätzlich<br>enigen Aus-<br>rke Kurven | weise bei<br>wenn Abwa<br>Schlickers n<br>**) Bei p | aschen des<br>icht tunlich.<br>lötzlich ein-<br>Frostgefahr |             |            |

er Kiesbestreuung auf Asphalt- und Holzpflasterfahrbahnen.

|                                                                                                                                 | eldorf                 | a.                                         | kfurt<br>M.                                           | Hambi                                                                                       | arg                                                                                                        | Hanno                                                                               | ver                                                                                                     | Lei          | pzig                   | Mün                      | chen                      | ()         | nmen-<br>lung                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| der Holz                                                                                                                        | für nötig<br>erschtet? | ausgeführt?                                | für nötig<br>erachtet?                                | susgeführt?                                                                                 | für nütig<br>erachtet?                                                                                     | ausgeführt?                                                                         | für nötig<br>erachtet?                                                                                  | ausgeführt?  | für nötig<br>erachtet? | ausgeführt?              | für nötig<br>erachtet?    | Ja/Nein    | Ta/se für nötig<br>erachtet? |
| Ja                                                                                                                              | Ja                     | Ja                                         | Ja                                                    | Ja                                                                                          | <u> </u>                                                                                                   | Ja                                                                                  | _                                                                                                       | Ja           | Ja                     | Ja                       | Ja                        | 10/0       | 8/0                          |
| (Nein)*)                                                                                                                        | (Nein)*)               | Ja                                         | Ja                                                    | Ja                                                                                          | _                                                                                                          | (Ja)*)                                                                              | _                                                                                                       | Ja           | Ja                     | Ja                       | Ja                        | 7/3        | <b>5</b> /3                  |
| (Nein)**)<br>Nein                                                                                                               | (Nein)**)<br>Nein      | Ja<br>Nein                                 | Ja<br>Nein                                            | Ja<br>Nein                                                                                  | _<br>_                                                                                                     | (Nein) **)<br>Nein                                                                  | <u>-</u>                                                                                                | Ja<br>Nein   | Nein<br>Nein           | Ja<br>Nein               | Ja<br>Nein                | 6/4<br>1/9 | 4/4 -<br>0/8                 |
| Nein<br>Nein                                                                                                                    | Nein<br>Nein           | Nein<br>Ja                                 | Nein<br>Ja                                            | (Nein)*)                                                                                    | _<br>                                                                                                      | Nein<br>Nein                                                                        | -                                                                                                       | Nein<br>Ja   | Nein<br>Ja             | Win<br>Ja<br>Son<br>Nein | ter<br>Ja<br>nmer<br>Nein | 3/8<br>5/6 | 2/7<br>5/4                   |
| (Nein)†)<br>Nein                                                                                                                | (Nein)+)<br>Nein       | Ja<br>Nein                                 | Ja<br>Nein                                            | Ja<br>(Nein)*)                                                                              | <br>                                                                                                       | Nein<br>Nein                                                                        | <u>-</u>                                                                                                | (Ja)<br>Nein | -                      | (Nein)*)<br>Nein         | (Nein)*)<br>Nein          | 5/5<br>1/9 | 3/4<br>0,7                   |
| Nein ++)                                                                                                                        | Nein++)                | <b>*</b> )                                 | <b> *</b> )                                           | (Nein)***)                                                                                  | _                                                                                                          | Nein ***)                                                                           | -                                                                                                       | Nein         |                        | Nein                     | Nein                      | 1/8        | 0/6                          |
| Nein                                                                                                                            | Nein                   | Nein                                       | Nein                                                  | Nein                                                                                        | _                                                                                                          | Nein                                                                                | _                                                                                                       | Nein         | -                      | Nein                     | Nein                      | 0/10       | 0/7                          |
| mit Steigur<br>als 1:80.<br>**) In<br>größer als 1<br>übrigen Stra<br>Regen mit<br>mischt.<br>†) Nur<br>zu erwarten<br>††) Im V | Vinter, wenn           | Benwerd<br>bespreng<br>dern nu<br>schen, t | gt, son-<br>r gewa-<br>eils mit<br>hiebern,<br>Wasch- | Eintritt von leicht gekies  **) Nur die Straßen z nächtlichen z nicht abged sind.  ***) Nur | onierten Straßen- Stei- wird bei Regen tt. soweit nach der Spülung trocknet an be- onierten Straßen- Stei- | dessen das<br>schlüpfrig wi<br>starkem N<br>wird mittels<br>maschine gev<br>**) Nur | bel nicht nieder- infolge- Pflaster ird. Bei febelfall Wasch- waschen. im Be- naltfahr- den üb- nur ge- |              |                        | *) Bei<br>Steigung:      | stärkerer<br>ja.          |            |                              |

Die vielseitigen Bemühungen, maschinelle Einrichtungen zum Streuen zu schaffen, haben noch zu keinem endgültigen Erfolge geführt. Die mechanischen Streuvorrichtungen besitzen meist ein sich angenähert wagerecht drehendes Schleuderrad, auf welches die Streustoffe aus einem höher gelegenen Behälter fallen (Abb. 64) oder durch Schneckenvorrichtungen gefördert werden (Abb. 65). Von dieser Art gibt es nicht nur Handstreu-



Abb. 64. Streukarre (Schäfer, Cassel).



Abb. 65.

karren für Gangbahnen, sondern auch von Pferden gezogene Streuwagen für Fahrbahnen, auch sind Streuvorrichtungen gebaut worden, welche an jeden beliebigen Lastwagen bei Bedarf angebracht werden können.

So erwünscht es wäre, gerade beim Streuen, durch mechanische Vorrichtungen Handarbeit zu ersetzen und größere Leistungen zu erzielen, lassen sich solche Maschinen

doch nur in einzelnen Fällen benutzen. Einmal kann man mit ihnen kaum in dichtem Verkehr streuen, weil durch den zur Seite geschleuderten Kies Fußgänger verletzt und Zugtiere zum Scheuen gebracht werden könnten. Ferner gelingt es im Verkehr nicht, alle Stellen der Verkehrsflächen gleichmäßig zu bestreichen. Werden aber Stellen bei der Bestreuung ausgelassen, so bilden diese eine erhöhte Gefahr für den Verkehr.

Auch die Gleichmäßigkeit der Streuung läßt bei den Streumaschinen oft zu wünschen übrig, ungleichmäßige Bestreuung bedeutet aber entweder verminderte Verkehrssicherheit oder Verschwendung von Streumaterial, mit allen daraus sich ergebenden Nachteilen, die bereits oben erwähnt worden sind.

Auf den Gangbahnen endlich ist das Streuen mit Streukarren bei schmaler Bestreuung teurer und zeitraubender als das Streuen von Hand.

Gegen die ausschließliche Anwendung von Streumaschinen spricht auch noch der Umstand, daß das Streuen sich meist ganz plötzlich nötig macht, so daß Zeit zum Herbeiholen von Streumaschinen nicht immer vorhanden ist. Auch wenn diese auf den Betriebsstellen gefüllt bereit stehen, vergeht eine nicht unbedeutende Zeit, ehe sie in Betrieb kommen. Jedenfalls kann am schnellsten mit dem Streuen begonnen werden, wenn die Straßenreinigungsarbeiter entweder aus bereitgehaltenen oder mitgeführten Sandsäcken streuen oder in ihren Handkehrichtwagen, der in solchen Fällen an beliebiger Stelle entleert werden kann, an dem nächsten Kieslagerplatze, die natürlich in großer Anzahl vorhanden sein müssen, Kies holen und mit der Schaufel streuen.

Bei den Handkehrichtwagen mit Wechselbehältern können die Kehrichtsammelbehälter einfach gegen bereitgehaltene Kiesbehälter ausgewechselt werden.

Bei der Wahl der Kehrichtkarrenform sollte die Möglichkeit, sie zum Streuen mit zu verwenden, nicht außer acht gelassen werden (vgl. Abschn. I, Kapitel 1).

#### Bereitstellung von Streumaterial.

Sehr wichtig ist die Bereithaltung genügender Mengen Streumaterials. Am einfachsten ist es und in vielen Fällen auch ausreichend, an möglichst vielen Stellen der Straßen, wo der Verkehr dadurch nicht zu sehr gehindert wird, das Streumaterial in Haufen abzulagern. Um zu verhüten, daß bei Nacht Fußgänger über diese Haufen stürzen, legt man sie am besten unmittelbar neben solche Laternen, die während der ganzen Nacht brennen.

Das ohne Schutz lagernde Streumaterial wird allerdings bei Regen naß und gefriert bei Frost zu großen, festen Stücken, die nur schwer zu zerkleinern sind, auch werden diese Haufen gern von Kindern aufgesucht und beim Spielen breit geworfen. Besser ist es deshalb, das Streumaterial an einem abgeschlossenen und überdachten Platze unterzubringen. Kisten für Streumittel in verschiedenen Größen, etwa 0,5—2 cbm, haben sich ebenfalls gut bewährt. Ist auf den Straßen Platz zur Ablagerung von Kieshaufen oder zur Aufstellung von Kieskisten nicht vorhanden, so muß man das Streumaterial in Kiesgruben bereit halten.

In die Straßen eingebaute Kiesgruben haben den Vorteil, daß die darin enthaltenen Streustoffe, auch wenn sie feucht sind, nicht gefrieren und daß selbst in belebten Straßen große Mengen gelagert werden können.

In Dresden haben sich Gruben von 3-12 cbm Inhalt, bei denen die Deckel so ausgebildet sind, daß sie im geöffneten Zustande als Geländer dienen, gut bewährt<sup>26</sup>).

<sup>26)</sup> Gruben für Streukies in städtischen Straßen. Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau. Jahrg. 1910. S. 155.

#### Abschnitt V.

# Die Organisation des Straßenreinigungsbetriebes.

Die Organisation des Reinigungsbetriebes einer Stadt ist in erster Linie davon abhängig, wer die Reinigung auszuführen hat, ob ein jeder der Anlieger die seinem Grundstücke vorliegenden Straßenflächen reinigt, ob eine Reinigungsgesellschaft im Auftrage der Anlieger oder der Stadtverwaltung die Reinigung bewirkt oder ob die Reinigung zum Teil durch die Anlieger und zum andern Teil durch die Verwaltung oder ausschließlich durch die Verwaltung in eigener Regie erfolgt. Blatt II des Anhanges und die graphische Darstellung Abb. 66 (S. 95) geben über die Verhältnisse in den verschiedenen deutschen Städten Auskunft.

Die Ausführung der Straßenreinigung durch die Anlieger findet sich vielfach noch in den kleineren Städten, der ausschließliche Regiebetrieb dagegen in den größten Städten. Solange die Städte klein sind und der Verkehr in ihnen gering ist, mag die Reinigung durch die Anlieger angängig sein, wo aber der Verkehr nur einigermaßen von Bedeutung ist, muß die Reinigung der Straßen durch die Anlieger zu Mißständen führen.

Die Vielseitigkeit und Wichtigkeit der Aufgaben des Straßenreinigungsbetriebes und die teilweise auch nicht unerheblichen Schwierigkeiten, die zu überwinden sind. verlangen, daß dieser nicht einer großen Anzahl hierzu Verpflichteter überlassen bleibt, die die Beinigungsarbeiten nicht einmal selbst ausführen, sondern untergeordnete Organe damit beauftragen, die sich die übernommene Arbeit so leicht als möglich machen und sie gedankenlos, planlos, mangelhaft und mit minderwertigen Gerätschaften ausführen.

Wenn gleichmäßige und einwandfreie Zustände geschaffen werden sollen, muß der Reinigungsbetrieb einheitlich durchgeführt werden, weil dann zweckmäßige Gerätschaften, gutes Aufsichtspersonal und gut geschulte Arbeiter verwendet werden können.

Dies könnte durch Übertragung an eine Unternehmung erreicht werden, wie dies auch in einzelnen Städten tatsächlich der Fall ist. Blatt II des Anhanges zeigt indes. daß die Übertragung der Straßenreinigung an Unternehmer in größeren Städten als Ausnahme zu betrachten ist, und dies mit Recht.

Eine Unternehmung muß neben der Erfüllung der ihr vertraglich obliegenden Pflichten darauf bedacht sein, einen Gewinn zu erzielen, sie wird also geneigt sein, nie mehr zu leisten, als zu was sie verpflichtet ist, ja, es wird Unternehmer geben, die sich sogar ihren Verpflichtungen zu entziehen suchen. Dies muß aber zu Übelständen führen. zumal gerade bei der Straßenreinigung die Aufsicht durch die Verwaltung wegen der Weitläufigkeit des Betriebes äußerst schwierig ist.

Der Straßenreinigungsbetrieb eignet sich auch deshalb wenig zur Übertragung an eine Erwerbsgesellschaft, weil es nicht recht möglich ist, den Umfang der Verpflichtungen durch einen Vertrag klar zum Ausdruck zu bringen und weil es für die Güte der Arbeitsleistungen auf diesem Gebiete keinen Maßstab gibt.

Die Straßenreinigung ist andererseits für das Wohl der gesamten Einwohnerschaft viel zu wichtig, als daß eine größere Stadtverwaltung diese nicht selbst in der Hand behalten müßte. Sie kann und muß den Betrieb jederzeit so einrichten, wie sie es im Interesse der Allgemeinheit für geboten erachtet, besonders aber muß sie sich auch dagegen sichern, daß durch Arbeitseinstellungen oder dergleichen Störungen oder Unterbrechungen des Betriebs nicht eintreten.

Die graphischen Darstellungen (Abb. 66) zeigen für die verschiedenen Befestigungsarten und für die Gangbahnen, in welchem Maße die Verwaltungen die Reinigung selbst übernommen, d. h. sich durch die Umstände zur Übernahme gezwungen gesehen haben. Die Kurven zeigen einmal, daß die Städte, je größer sie werden, um so mehr auch zum Regiebetrieb übergehen müssen und daß die Verwaltungen mit der Übernahme in Regiebetrieb zuerst bei den Asphaltstraßen beginnen, weil diese eine einheitliche und sachgemäße Reinigung ganz besonders verlangen. Nächstdem kommen die Schotterstraßen,

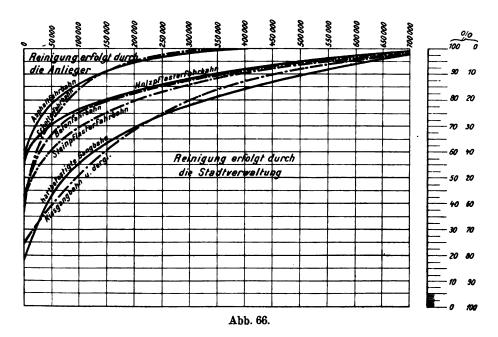

welche die Verwaltungen vielfach in eigner Regie reinigen, weil Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten bei diesen zu sehr ineinander übergehen.

Erst in letzter Linie wurde in den meisten Städten die Gangbahnreinigung übernommen. Daß dies nicht zweckmäßig ist, wurde schon in früheren Abschnitten erwähnt. Die Reinigung der Gangbahnen muß gleichzeitig mit der der zugehörigen Fahrbahn ausgeführt werden, zugleich mit den Fahrbahnen müßte deshalb auch deren Übernahme in städtische Regie erfolgen.

Die Trennung der Fahrbahnreinigung von der der Gangbahnen ist um so falscher, als die gleichzeitige Reinigung von Fahr- und Gangbahnen nicht, oder nur wenig mehr Kosten verursacht, als die Fahrbahnreinigung allein. Bei getrennter Ausführung können sogar durch Verschleppung von Schmutz und Unrat die Reinigungskosten für die Fahrbahn allein höher werden, als für Fahr- und Gangbahnreinigung bei einheitlicher Ausführung, wenigstens zeigt die graphische Darstellung Abb. 27 Seite 39 das zunächst überraschende Ergebnis, daß die Gesamtkosten der Reinigung für die Städte, welche nur die Fahr-

bahnen reinigen, höher sind, als für die Städte, welche auch die Gangbahnreinigung übernommen haben.

Allerdings enthalten die von den Städten gemachten Angaben auch mancherlei Ungenauigkeiten, z.B. Angabe nur eines Teiles der Kosten, oder auch nur die Kosten für einen Teil des Stadtgebietes, so daß die aus diesen Angaben hergeleiteten Kurven nur als Näherungswerte angesehen werden können.

Die Einführung einer geordneten Straßenreinigung in städtischer Regie bedingt allerdings auch Opfer an Geld. Daß die Anlieger, sofern ihnen die Reinigungspflicht allein oblag, bei Übernahme der Reinigung in städtische Regie zur Kostentragung mit herangezogen werden, erscheint nicht unbillig, nicht aber, daß ihnen die Tragung der Gesamtkosten auferlegt wird, weil ein neuzeitlicher Reinigungsbetrieb hauptsächlich solchen Forderungen gerecht zu werden hat, die das Wohl und die Gesundheit der Gesamtheit sowie der Verkehr stellt, seine Aufgaben gehen somit weit über das Maß dessen hinaus, woran der Anlieger ein besonderes Interesse hat und was man von ihm billigerweise verlangen kann.

Die Beiträge zu den Reinigungskosten werden in den Städten in sehr verschiedener Form und Höhe von den Anliegern eingehoben. Sie werden nach der Größe der vorliegenden Straßenfläche oder nach Anliegerlänge berechnet, teils sind es laufende Abgaben, teils auch einmalige Ablösungsbeträge.

Über die Summen, die für Straßenreinigungsarbeiten jährlich aufgewendet werden, geben die graphischen Darstellungen Abb. 27, 49 und 62 einigen Anhalt. Nach diesen kann man die Kosten für die in den Zusammenstellungen enthaltenen 101 Städten wie folgt schätzen:

Eigentliche Reinigung 17111000 Mk.
Straßenbesprengung . 2958000 .
Schneebeseitigung . 3589000 .
Summa: 33658000 Mk.

Daß bei der Höhe dieser Summe, die außerdem noch in stetem Wachsen begriffen ist, im Reinigungsbetriebe die Wirtschaftlichkeit eine hervorragende Rolle spielen muß. leuchtet ohne weiteres ein.

Der Straßenreinigungsbetrieb muß, wenn er seine vielseitigen, rasch und oft wechselnden Aufgaben erfüllen und dabei wirtschaftlich sein soll, gut organisiert sein

Die Leitung eines städtischen Reinigungsbetriebes ruht am besten in einer Hand. Wegen der großen Entfernungen muß aber ein größeres Stadtgebiet in einzelne Reinigungsbezirke, und diese unter Umständen noch in Unterbezirke, denen je ein Aufsichtsbeamter vorsteht, eingeteilt werden.

Zu jedem Bezirk gehört eine Betriebsstelle, auf welcher sich der Dienstraum des Aufsichtsbeamten befindet, auf welcher die Mannschaften ihren Dienst beginnen und beenden und auf denen sie ihre Pausen verbringen. Auf der Betriebsstelle müssen endlich auch die Geräte und Maschinen untergebracht werden.

In je mehr und je kleinere Reinigungsbezirke das Stadtgebiet eingeteilt wird und je mehr Betriebsstellen oder Nebenstellen vorhanden sind, um so erschwerter ist die Leitung und Aufsicht, um so geringer sind aber andererseits die Leerwege für Geräte und Mannschaften und um so größer ist die Bereitschaft.

Läßt sich z. B. durch Einrichtung einer Nebenstelle die Zeit für den Weg von der Arbeitsstelle nach der Betriebsstelle um <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Stunde vermindern, so erspart man für jeden betroffenen Arbeiter bei 4 Wegen am Tage und zehnstündiger Arbeitszeit <sup>1</sup>/<sub>10</sub> des Arbeitslohnes.

Die Wirtschaftlichkeit zwingt deshalb immer mehr zur Dezentralisation des Betriebes, welche möglich ist, wenn man nur besonders tüchtige Aufsichtsbeamte und gutes Arbeiterpersonal einstellt.

Mit der Ansicht, daß für die Straßenreinigung jeder Arbeiter gut genug sei, daß Armenhäusler, gebrechliche, unfähige Arbeiter und heruntergekommene Individuen bei der Straßenreinigung untergebracht werden könnten, muß allerdings gebrochen werden. Von einem Straßenreinigungsarbeiter ist im Gegenteil besondere Gewissenhaftigkeit, Tüchtigkeit, Umsicht und Selbständigkeit zu fordern, sonst wird er selbst bei guter Aufsicht den vielseitigen Anforderungen beim Reinigen, Sprengen, Streuen, Schneebeseitigen usw., unter stets wechselnden Verhältnissen nicht genügen.

Auf den Betriebsstellen sollte den Arbeitern Gelegenheit geboten sein zum gründlichen Waschen, zum Aufbewahren der gegen die Dienstkleidung vertauschten Kleidungsstücke, zum Wärmen der mitgebrachten Speisen und Getränke und zum Trocknen naß gewordener Kleidungsstücke.

Der Raumbedarf für eine Betriebsstelle ist etwa folgender:

#### Tabelle 21.

| 1 Raum für den Aufsichtsbeamten etwa                                                                       | 20 qm   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 Raum für Vorarbeiter und Platzwärter (Platzarbeiter) mindestens.                                         | 2,5 •   |
| 1 Aufenthaltsraum für Mannschaften ( zusammen auf ) 1 Raum zur Aufbewahrung von Material ( je 1 Arbeiter ) | 2,5 »   |
| Schuppen für je 1 großes Fahrgerät                                                                         | 12—15 > |
| Schuppen für 1 Handfahrgerät                                                                               | 35      |
| Schuppen für Handgeräte und Wintergeräte zusammen für je 1 Arbeiter                                        | 3 .     |
| Hofraum zum Reinigen der Geräte mindestens                                                                 | 35 .    |
| Stallungen für je 1 Pferd etwa                                                                             | 12 •    |

Im Interesse der Wirtschaftlichkeit ist es geboten, für gleichmäßige Beschäftigung des Personals und der Bespannungen zu sorgen. Dies wird am besten dadurch erreicht, daß man verschiedenartige Arbeiten durch das gleiche Personal ausführen läßt, insbesondere sollte das eigentliche Reinigen, das Streuen, das Sprengen und die Schneebeseitigung durch das gleiche Personal ausgeführt werden, weil jede dieser Arbeiten zwar sehr wechselnde Anforderungen stellt, ein Ausgleich aber dadurch entsteht, daß jederzeit nur eine dieser Tätigkeiten in den Vordergrund tritt, während die anderen dann mit geringerem Personal bewältigt werden können.

Besondere Schwierigkeiten macht die gleichmäßige Beschäftigung der Pferde <sup>27</sup>). Annähernd gleichmäßiger Bedarf an Pferden liegt bei der eigentlichen Reinigung zur Bespannung der Reinigungsmaschinen und zur Kehrichtabfuhr vor, obgleich an Regentagen die Kehrmaschinen nicht verwendet werden können und die Kehrichtmengen wesentlich geringer sind als bei trockenem Wetter. Ganz ungleichmäßig ist aber der Bedarf beim Sprengen und bei der Schneebeseitigung. Tage- und wochenlang werden Bespannungen überhaupt nicht und dann wieder in ganz außerordentlich großem Umfange benötigt. Eine gleichmäßige Beschäftigung der Bespannungen durch die Straßenreinigung und verwandte Betriebe zu erreichen ist ganz unmöglich. Eine Straßenreinigungsverwaltung, welche eigene Pferde hat, ist deshalb gezwungen, nur um die

<sup>27)</sup> Die Kosten der Pferdehaltung in einem städtischen Großbetriebe, K. M. Meyer, Zeitschr. f. Transportw. u. Straßenbau 1911 S. 155.

Niedner, Straßenreinigung.

Pferde zu beschäftigen, Arbeiten auszuführen, welche mit dem Straßenreinigungsbetrieb nichts zu tun haben, und die sogar für diesen recht störend sein können.

Eine Anzahl Städte haben den Straßenreinigungsbetrieb der Bespannungen wegen ihren Fuhrparksverwaltungen angegliedert oder unterstellt. In manchen Fällen, besonders in kleinen Städten, in denen die Vereinigung verschiedener Dienstzweige wegen der Kleinheit der einzelnen nicht zu umgehen ist, ist dies sicher zweckmäßig, für eine größere Verwaltung ist es aber viel günstiger, wenn es ihr gelingt, mit einer Anzahl Fuhrunternehmer Verträge abzuschließen, wonach diese nach ergangener Aufforderung Bespannungen bis zu einer bestimmten Höchstzahl zu stellen haben.

Für Fuhrunternehmungen ist es viel leichter, trotz sehr wechselnden Bedarfes der Verwaltung, die Bespannungen voll zu beschäftigen, sofern ihr Pferdebestand ein mehrfacher des Höchstbedarfes der Verwaltung ist, worauf bei Abschluß der Verträge zu achten ist.

Überhaupt ist es durchaus nicht nötig, daß bei Regiebetrieb auch alle einzelnen Arbeiten durch die Verwaltung ausgeführt werden, vielmehr können oft mit Vorteil einzelne Arbeitsleistungen, z. B. die Kehrichtabfuhr, einschließlich der Unterbringung des Kehrichts, sowie die Schneeabfuhr und anderes mehr im ganzen, im Tagelohn oder nach einzelnen Geschirren an zuverlässige und leistungsfähige Unternehmer übertragen werden. Sogar die Stellung von Geräten und Maschinen hat man in einigen Städten an Unternehmer übertragen. Dies hat den Vorteil, daß die Verwaltung der Schwierigkeiten der Beschaffung und Unterhaltung enthoben ist, doch werden Unternehmer, wenn nicht sehr langfristige Verträge bestehen, wenig Neigung zeigen, neuzeitliche Geräte zu beschaffen, sondern vorhandene, selbst wenn sie weniger vollkommen arbeiten, so lange als nur irgend möglich ausnutzen.

Die Stellung der Geräte durch Unternehmer wird der Verwaltung meist auch höhere Kosten verursachen, weil die Unternehmer das Anschaffungskapital während der Dauer des Vertrages tilgen müssen.

Für die Anzahl der erforderlichen Geräte und Mannschaften kann Tabelle 22 als Anhalt dienen.

Es ist zu rechnen:

#### Tabelle 22.

- 1 Kehr- oder Waschmaschine auf 20000 bis 50000 qm Fahrbahnfläche.
- 1 Handkehrichtkarren auf 20000 bis 30000 gm bzw. auf 3 bis 4 Arbeiter.
- 1 Handwasserwagen auf 250000 qm Pflaster oder Schotter.
- 1 Sprengwagen auf 30000 bis 50000 qm.
- 1 Füllstelle für Sprengwagen und Waschmaschinen auf 10000 qm.
- 1 Hydrant für das Sprengen mit Schlauch auf 1000 qm.
- 1 Arbeiter neben der Maschinenarbeit auf 4000 bis 6000 qm Asphalt- oder Holzpflaster einschl. Gangbahnen.
- 1 Arbeiter neben der Maschinenarbeit auf 7000 bis 10000 qm Pflaster einschl. Gangbahnen.
- 1 Arbeiter neben der Maschinenarbeit auf 10000 bis 20000 gm Schotter.
- 1 Aufseher auf 30 bis 100 Arbeiter.

Da der Straßenreinigungsbetrieb, wenngleich unentbehrlich, von der Einwohnerschaft und dem Verkehr nicht gern gesehen, oft aus nichtigen Gründen als lästig empfunden und gegen ihn Beschwerde geführt wird, er aber doch gerade dazu da ist, diesen auf den Straßen erträgliche, ja angenehme Zustände zu schaffen, ist es zu

empfehlen, ihn so einzurichten, daß er so wenig als möglich auffällt. Hierzu tragen sauber und ordentlich gekleidete Mannschaften, sowie saubere, nicht mit grellen Farben gemalte und geräuschlos fahrende und arbeitende Geräte und Maschinen viel bei.

Zum Anstrich der Geräte eignen sich am besten graue oder graugrünliche Farbtöne; das Geräusch der Fahrgeräte, welches besonders bei der Nachtarbeit als lästig empfunden wird, läßt sich sehr vermindern, wenn man alle Fahrgeräte, auch die Handkarren, gut federt, und bei den Geräten, die nicht für Asphalt- und Holzpflaster bestimmt sind, den reinen Eisenbau vermeidet, vielmehr möglichst viele Teile, besonders aber die Rahmen, aus Holz herstellt.

Da mit Maschinen vielfach schneller und billiger gereinigt werden kann als von Hand, muß man aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit um so mehr auf Ersatz der Handarbeit durch Maschinenarbeit zukommen, je höher die Arbeitslöhne und je vollkommener und leistungsfähiger die Maschinen werden.

Allerdings kann man hierin nicht beliebig weit gehen. Wegen der vielseitigen und plötzlich sich ändernden Aufgaben muß eine Straßenreinigungsverwaltung über ein genügend großes und gut geschultes Personal verfügen. Besonders gilt dies für den Winter bei Schneefällen, wo bisweilen die gesamte ständige Mannschaft als Führer von Hilfsarbeiterkolonnen, zur Führung der Schneepflüge, zur Aufsicht über die Schneeabfuhr und dgl. verwendet werden muß.

Für alle regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten und auch für Arbeiten, die sich nur in besonderen Fällen nötig machen, müssen Arbeitspläne vorhanden sein. Zur Aufstellung der Arbeitspläne für die eigentliche Reinigung sind die Tabellen 6, 7, 8 u. 9 gut zu verwenden. Der Sprengpläne war bereits auf S. 72 Erwähnung getan. Die Pläne für den Gang der Schneepflüge werden ähnlich den Sprengplänen nur aus einem Verzeichnis der nacheinander zu befahrenden Straßen bestehen, aber verschieden sein für verschiedene Schneehöhen.

Zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit aller Maßnahmen endlich muß die Verwaltung genaue Berechnungen der Kosten aller Einzelarbeiten aufstellen, es dürfen deshalb verschiedenartige Arbeiten nicht auf ein gemeinsames Konto, sondern sie müssen möglichst getrennt gebucht werden. Alle nicht trennbaren Ausgaben für Aufsicht, Unterkunftsstellen und dgl. sind als Allgemeinaufwand nach bestimmtem Verhältnis auf die einzelnen Arbeiten zu verteilen.

Solche Berechnungen zeigen, ob zweckmäßig und wirtschaftlich gearbeitet wird oder nicht und durch sie findet man oft auch den Weg zu Verbesserungen und Verbilligungen des Betriebes, und zwar besonders, wenn Vergleichswerte anderer Verwalwaltungen vorhanden sind. Solche Vergleichswerte zu geben, soll der Zweck des Anhanges und der graphischen Darstellungen, besonders Abb. 27, 49 und 62 sein.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

## ANHANG

## ZUSAMMENSTELLUNG DER ANTWORTEN AUF EINE UMFRAGE DER VEREINIGUNG DER TECHNISCHEN OBERBEAMTEN DER DEUTSCHEN STÄDTE

BLATT I: DIE GRÖSSE DER VERKEHRSFLÄCHEN

\*\*\*

BLATT II: DIE EIGENTLICHE STRASSENREINI-

GUNG

BLATT III: DIE ZEITEN UND DIE HÄUFIGKEIT

DER REINIGUNG

BLATT IV: DIE STRASSENBESPRENGUNG

BLATT V: DIE SCHNEEBESEITIGUNG

Anmerkung: Die Angaben gelten, sofern nicht ausdrücklich anderes gesagt ist, für das Jahr 1908.



| ,                  | 2                           | ,                      |                      |                  | •                      |                      |                     | 1                  | 5                  | 6                | 7             | ,                                       |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                    |                             | I                      | 1                    |                  |                        |                      | _                   |                    |                    |                  |               |                                         |
| 1                  |                             | ł                      | ^                    | akrbakn          | en lakne               | Bürgerstei           | ige)                | Burg               | ersteige           |                  |               |                                         |
| l                  |                             |                        | <b> </b>             |                  |                        |                      |                     |                    | Τ                  | <b>∤</b>         |               |                                         |
| Anzaki             | Muns                        | Gesamte                | mil                  | karter           | Belestigi              | ильд                 | Chaussie            | j                  | bekrest            | Plátze           |               |                                         |
| der                | der                         | Verkehrs.              |                      |                  | Zoment                 | Mlaster              | rung                | hart               | SEALOUT            | Markte           | Restorage     | Bemerkungen:                            |
| l                  |                             |                        | i                    | Holz-            | meliadan               | and Kanad            | 1                   | 1                  | bescheller         | ł .              | "             | 1                                       |
| Einmhne            | Radt                        | /lacken                | Asphali              | 1                | Beton be               |                      | 1                   | befastige          | 1                  | 230              |               |                                         |
| 1                  |                             | 1                      |                      | pStaster         | festigung<br>edor deng | 1                    | makadam             | ]                  | geteert            | 1                |               |                                         |
| 1                  |                             | _                      |                      | -                |                        | gm                   | 977                 | gm                 | gm.                | em               |               |                                         |
| 13.00              | Munkersken                  | 171.176                | 176                  |                  | <del>  '</del>         | 22.00                | 12 900              | 19 000             | 7116               | 3 200            | ļ ,           |                                         |
| 12 CC              | Treer<br>Johnneren 4H       | 473 475<br>483 510     | 71010                | , ,,,,           | 1                      | 130 000              | 95 000              | 157 563            | 35 500<br>8 160    | 10 00            |               |                                         |
| 63 (60             | Rheydt                      | 334 286                | 1306                 |                  |                        | 100 300              | 165 600             | Π                  | 74                 | 3 000            | İ             |                                         |
| 06 (CC             | Bamberg                     | 116 000                | 1600                 | 4000             | 900                    | 35 1 00C             | 117 500             | "                  | <i>II</i>          | 16 000           | 13 600        |                                         |
| W 110              | Collbus                     | 47 916                 |                      | 1945             | 15 365                 | 101 400              | 31 860              | 101 457            | 21 000             | 77 300           | <del> </del>  |                                         |
| St 600             | Staglitz                    | <del> </del>           | 10 505               | 100              |                        | 133 308              | 10 682              | 120 507            | <del> </del> -     | J 100            |               |                                         |
| 32 (66             | Brandenburg 4<br>Heidelberg | 757 95E                | 19315                | 1050             | 7100                   | 34 960               | 319 775             | 174 150            | 140 100            | 7                |               | fi In den entsprechenden Fahrbahnen ent |
| ,2 cc0             | Hulhoum "/RA                | 135 725                | • 711                |                  |                        | 200 150              | 36 438              | ¥ 164              |                    | 1 100            | =             | Aaken                                   |
| 33 (00<br>5) CCC   | l'im 4)<br>Hawerylautern    | 550 16C                | 10666                | 1 500            | 1 500                  | 11 600               | 130 000             | IS FCC             | 90 CCC<br>1760     | ac ree           | !             |                                         |
| 34 660<br>55 550   | Rockling houses<br>Bessau   | 603 785                | 1 100<br>4 300       | 7760             |                        | 110 acc              | 94 600              | 16+ 000            | 26 900             | //               | , 100         | /I Roinigt der Harktmossbor             |
| 35 718<br>38 Cel   | Flomsburg<br>Brombarg       | 350 100                | 14/3                 | <u> </u>         |                        | JJ 6 143             | 19 777              | 115 551            | 1131               | 10 054           | , 160         |                                         |
| 36 776             | Elbing                      | 111 112                |                      |                  | 300                    | 151 000              | 36766               | 95 166<br>5) 116   | 10+ 600<br>111 195 | 12.600           | 1             |                                         |
| \$7 (60            | Coblens                     | 601558                 | 1110                 | 1 158            |                        | 16C CCC              | 140 000             | 11 NC              | 10 100             | 40 000           | 1 500         |                                         |
| H CGC -            | Harburg 4/E                 |                        |                      |                  | <u> </u>               |                      |                     |                    |                    | <del> </del>     |               |                                         |
| 61 200<br>61 300   | Linden<br>Oberhausen        | 815 29C                |                      |                  |                        | 11111                | 551 366             | 176                | vec                | 11 190           |               |                                         |
| 62 116<br>61 100   | Helz                        | 622 660                | 5 500                |                  |                        | 352 (11              | 121 600             | 46 CCC<br>360 ICO  | 80 660             | 12 500           | 5 000         | 800 gra Radfahrvege                     |
| 62 111             | Pitsdam<br>Zabrze           | 30366                  | 64710                | ж                |                        | 106 (10              | 90 SC0              | 31 000             | 19 100<br>36 000   | 25 000           | 10 160        | and the second                          |
| 64 CCF             | Morzheim<br>Liegnitz        | ******                 |                      |                  |                        | _111.110             | 235 1 66            | 176 086            | H CEO              | 10000            |               |                                         |
| 60 SEC<br>65 CCC   | Osnabruck<br>Furth +B       |                        |                      |                  |                        | 2 Pr +660            |                     |                    |                    |                  |               |                                         |
| 63 SCE             | H Gladbach                  | 976443                 |                      |                  |                        | 194 957              | 367(16              | 16.9               |                    | .% 145<br>27 136 | 10 167        |                                         |
| 67 CCC             | Beuthen 95<br>Gleiwitz      | 411 18C<br>156 ICE     |                      | 1000             |                        | 160 100              | 70 606              | 10 106             | 72 166             |                  |               |                                         |
| 67 SCC             | Remscheid<br>Berbeck        | 626316                 |                      |                  |                        | 37 BCC               | 391 916             | Π                  | - /                | 77               |               |                                         |
| 11 311             | Frankfurt 400               | 275 500                |                      | . 690            | 960                    | 95 910               | 106 666             | 62 666             |                    | ıs cee           |               |                                         |
| 71 COC             | Offenbach 4H                | 246 677                | 5 967                | 255              | 11 760                 | 123 617              | 277 065             | 20                 |                    | 3 644            |               |                                         |
| 15 TEE             | Zwicken<br>Bielofeld        | 1 101 161<br>065 0CC   | 16 738<br>13 CCC     | 1 807            | 1 106                  | 60 772<br>261 0CC    | 47) 677<br>24¢ 666  | 150 000            | 1.6 000            | :0 000           | 1 500         |                                         |
| 15 660<br>18 (CC   | Lichtentory<br>Spandau      | 764-61                 | is sec               |                  |                        | 701359               |                     | 28. 600            | 31 160             | 16 160           |               |                                         |
| 10 (66             | Ludwigshalon M.<br>Hunster  | 13056                  | 480<br>4566          | 5 600            | 1300                   | 183 4CC<br>SCC 000   | 77666               | M6 600             | 41 706<br>10 (CC   | 9 900            | 4100          |                                         |
| AS ICC             | Gorietz                     | 20000                  |                      |                  |                        | 425 COC              | 72 BEC              | 140 000            | 100 000            | 4. 660           | 1100          |                                         |
| N ( OC             | Hagen<br>Warsburg           | 1 187 180              | 1050                 | 1917             | -==                    | J66 600              | 437 198             | 47 46E<br>202 17E  | 78 716             | 1.00             | 11 560<br>T   |                                         |
| N ICE              | Barm stadt<br>Bonn          | 1 134 196              | J.9C6<br>J2 J56      | 4 396            |                        | 214 53C              | 191400              | 196 600            | 137 760            | 16 206           | 11 710        |                                         |
| # CCC              | Hambern<br>R:Wilmersderf    | 1 1/1 101              | 77.J 24C             | 6100             |                        | 126 LOC<br>165 256   | 1 170               | 64 510             | 297 847            | 13106            |               |                                         |
| s ac               | Hülhausen 4F<br>Lübeck      | 1 255 165              | 30 1.30<br>PSC       | 839              | 1 100                  | 600 000              | 779 804<br>178 CC 6 | 78 686<br>296 686  | 195 696            | 11 100           |               |                                         |
| 90 1CC             | Augsburg                    | 1 071 152              | 13 (91               | 1 326            | 1137                   | 155 61C              | 415 171<br>Sec 600  | 196 494<br>20 CCO  | 162 +10<br>80 000  | 10 000           | 10 192        | 10 140 qm Radiahrwege                   |
| 107 616            | Haiheem Ed R<br>Neesbaden   | 1 424 901              | #: rec               | 17770            |                        | W5.100               | 161 300             | 414 500            | 176 846            | 12 500           | 26 400        |                                         |
| no sie             | Eriurt<br>Creield           | 1 159 150              | 57 6AC               | 55C              | 100                    | 565 600<br>167656    | 348 806<br>284 868  | 110 200            | 127 (60            | 10 FCC_          | 6 He          |                                         |
| 113 OCC            | Planen 4/F<br>Mainz         | 1 100 19/              | 74.618               | 14C              | 1 170                  | 394 50E<br>+57 416   | J94 56C<br>212 877  | 162 54C<br>741 86+ | 201950<br>167      | 191 T            | 19 646        |                                         |
| 132 660            | Karlsraho<br>Bochum         | 1 549 640              | 10 121               | 16 437           | 1000                   | 347 621              | 145 1J4<br>4J7 F88  | 150 100<br>120 000 | 135 670            | 30 000<br>30 000 |               |                                         |
| 141 466            | Braun schweig               | 1 +31 100              | 16 766               | 750              |                        | 497 756              | 137 186             | 234 156            | 435 43C            | 14               | 1300          |                                         |
| isc cco            | Rraisburg.                  | 1 464 316              | 127 744              | • 716            |                        | 615 800              | 97 860              | D) HC              | 16 400             | 28 385           | 6,000         |                                         |
| 157 535            | Anchen<br>Cassel            | 1 655 650              | 310                  | 6 280            | 1 135/3                | 627 193<br>500 1CB   | 44C 886             | 187 538<br>4CL 33C | 82 260<br>13° 366  | 71 666           | 10 ter<br>600 | i3 Radiahrvege<br>2160 pm Radiahrvege   |
| 161 46             | Barmen<br>Scheneberg        | 1 499 276              | 19 ecc<br>167415     | 1116             | 1060                   | 149661               | 265 006             | ISC CCC            | 35C COC            |                  |               |                                         |
| 167 166 6          | Golsen Kirchen              |                        | 3 663                | 1/4              | =                      | J91 400              | 979 300             |                    |                    |                  |               |                                         |
| 169 CCC            | Elberfeld<br>Banssg         | 1 (1) 606              | 1460                 | 150              | 2 610                  | 379 528<br>691 610   | 5) 9 671<br>10 570  | 145 928            | 149 196            | 11               | 7             |                                         |
| 17110              | Altena "/E<br>Maile 45      | 7 617 228              | 11666                |                  | 1010                   | 104 300              | N 18C               | 494 206<br>731 668 | 150 400            |                  | <u>"</u> -    |                                         |
| 10000              | Hannheim<br>Kiel            | 1 591 857              | 17376                | 1745             | 2 276 .                | 1 16 15¢             | 024 016<br>164 734  | N6 +CC             | 767 86C            | 1. 111           | 13 840        |                                         |
| ecsite             | Bortmund                    | 1 997 346              | 149 215              | 2.00             | 11 200                 | 069 494              | 532 EN              | 64 E91             | J9C 152<br>23 336  | A 500            | , sec         |                                         |
| 210 102            | Bussurg                     | 142177                 | 3+115                |                  | 12 791                 | 614 133              |                     | \$62.5%            |                    |                  |               |                                         |
| 234 766<br>238 366 | Bremen<br>Honigsberg        | 2 672 652<br>1 192 565 | 40 506               | 15 160           | 18 788                 | 1 578 44C<br>5H 4CC  | 10 era<br>126 eeg   | 195 661<br>110 665 | 161 626<br>40 cco  |                  | <del> </del>  |                                         |
| 204 ECC            | Stettin<br>Hagdeburg        | 7 777 490              | 68 167               |                  |                        | 1 161 190            | 44 567              | 659 923            | 21,570             | 55476            |               |                                         |
| 133 (66            | Stuttgart                   |                        |                      |                  | 100 (00                | 49 550               |                     | 120 666            | 113 cee            | 45 186           | -<br>-, ,,,   |                                         |
| 116 rec            |                             | 1 115 110              | 0 see                | 1176             | 108 500                | 358 340              | 1 +06 130           | 161 1CE            | 047 JSO            | - /              | I             |                                         |
| 73 ISC C           | Hannerer                    | 1 951 w12<br>3 842 w43 | 205 460              | 69 612           |                        | 181 542<br>1 378 381 | 94 979<br>385 538   | 1 ) 11<br>703 333  | ni<br>ni ni        | 7)<br>151 760    | 34 356        |                                         |
| 100 000            | Dusseldorf                  | 3 667 164<br>1 647 923 | 194 175              | 4 350            | 193 763                | 113 913              | 794897              | 654 1N<br>707 000  | 142 (7)            | 25 100<br>/T     | 10 000        |                                         |
| recce 1            | Frankfurt "JH               | 1 111 14               | 14.1.01              | 36850            |                        |                      | 197 600             | 416 110            |                    |                  | 13 996        |                                         |
| 501 524            | Brestau                     | 205 156                | 15 107               | 13 699           |                        | 7 565 999            | 101 472             |                    |                    |                  |               |                                         |
| 23 766             | Leinzig                     | 5766 835               | 193 460<br>175 JS1   | 85 269<br>21 326 |                        | 1 610 111<br>1 1N NA | 2161 437            | 1 144 731          | 1 412 534          | 150 J76          | 47 JP2        |                                         |
| see ece            | Hunchen                     |                        | 115 3 16             | 21 977           | J 142                  | 1 668 648            | 1 140 466           |                    | ·                  |                  | 66 313        | 11 Wogm Radiahrunga                     |
| er ice             | Haniburg<br>Berlin          | 7 119 726              | 305 724<br>2 838 737 | 14:11<br>119:67  |                        | 1 609 156            | 186 570             | 4 196 794          | **                 | - "              | 3:3           |                                         |

|  |   |   | • |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  | 1 |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  | İ |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  | 1 |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  | i |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   | • |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  | • |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |
|  |   |   |   |  |   |

## Die eigentliche

| -                    | 2                                 | 3                      |                       | 3          | -           |         | _         | -                | _            | 8            | _         |           | _         |      | 7          |             | ,       |          |                      | 9     |         | -                | 10                 | _    |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------------|---------|-----------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|-------------|---------|----------|----------------------|-------|---------|------------------|--------------------|------|
|                      |                                   |                        |                       | Reins      | real        |         |           |                  |              |              |           |           | ien       | 7    | Sorg       |             |         | Kost     |                      |       |         | Zu               | den Ko             | se.  |
|                      |                                   |                        |                       | int        | reryallicht |         |           | igi              |              |              |           |           |           |      | 27 50      |             |         |          | reinige<br>Tohricht  |       | hr      |                  | trage i            | les. |
|                      | Name                              | Graha                  | de-                   | Wer sat 2  | 35          |         |           | ak               |              |              |           |           | Mai       |      | 1 2 1      |             |         | 44.      | nd                   |       |         | Stadt            | lening             | Le   |
| Anzahl               | rame                              | Ureste                 | aer                   |            | 94          |         |           | _                | _            | _            |           | _         | dur       |      | / Nek      |             |         |          | aussch               |       |         | -                |                    | 10   |
| der                  | der                               | Verkehrs.              | Reinigungs            | Stade      | A. Antieger | Unt     | tra       |                  | unr          | St.          | Mad       | tt 40     | Re        |      | p .wa      | der L       | n Sna   |          | esten                | chrie | ·n      | Maler            | nech s             |      |
|                      |                                   |                        |                       | 32.50      | Mal         | 10      | _         | -                |              |              |           | Y         | Ler       | Н    | die AWahr  | 11.0        | u.e.reA | Jerfel   | Gangha               | hnen  |         |                  | hec Berse          | 44   |
| inmohner.            | Stadt                             | flächen                | flachen               | -          |             | 77      | reer      | Betonbefestegung | Steamplianer | Chanstearing | befestigt | beschotte | 1820      |      |            |             |         |          | der Gesa             |       | dehe    | So-der           | d date<br>terres   | Miss |
|                      |                                   |                        |                       | Fahrbahnen | Gangbahnen  | Asphale | Holzaster | afest            | 375          | 3550         | befes     |           | e. Na     | mege | 1 far      | Er armi     | bezop   | en auf   | Common .             | bezag | en au   |                  | endene<br>locke Zi |      |
|                      |                                   | -                      | gra.                  | hobs       | your        | 16.57   | You       | tons             | Stea         | han.         | han       | bekiese   | Platte    | Reil | rhat       | Jamme       | / Konf  |          | Summe                | Kepl  | 100     | d'esna           | diger Al           | din  |
| 13 000               | Saunkirchen                       | gm.<br>272-316         | 270 000               | 4          | * Go        | R       | -         | 9                | d            | A. C         | 4         | S. Ac     | 1         | Н    | J.         | HX          | MI      | My       | Erz sed              | HIL   | rig     |                  | setten             | -    |
| 47 600               | Trier                             | 973 MAS                | 109 453               | А          | A           | 32      | Jt.       |                  | d            | A            | d         | A         | d         |      | St.        |             |         |          | Lr. red              |       |         |                  |                    |      |
| 43 000               | Schweren VM<br>Rheydt             | 334 200                | 198 810               | d          | A           | Æ,      |           |                  | A            | ,St          | d         | d         | alt       |      | Jt<br>St   |             |         |          |                      |       |         |                  | a                  |      |
| 44 000               | Norms<br>Bambarg                  | 526 PCC                | 130 600               |            | 1           | 3L      | St.       | d                | St.          | iR<br>of     | æ         | Se        | ill.      | SE   | d          | [14 690]    |         | /20,4    | #7 FOE               |       | 76.7    |                  | 0 200 m            | -    |
| 48 500               | Boxhagen . R                      |                        | 290 100               | Je.        | A           |         |           |                  | Se           |              | A         |           | Se        |      | Se.        | (64 540)    | (1,7)   |          |                      |       |         | 100%             | -                  |      |
| 50 000               | Solingen                          | 427 936                | 947 836<br>37 600     | A          | A           |         | A         | A                | d            | A            | d         | 1.0       | ,fe       |      | A.         |             |         |          |                      |       |         |                  |                    | t    |
| 51 700<br>52 000     | Stagletz<br>Brandenburg M         |                        | 60 COC                |            | Je          | is.     | A.        |                  | 400          | eR.          | 20        |           | SU.       |      | A.         |             |         |          | 67 000<br>15 (7 000) | 7, 50 | 116,0   | 100%             | -                  | H    |
| 52 000<br>57 000     | Heidelberg                        | 157 85E                | 460 000<br>JJ5 725    | St         | A.          | St.     | de        | 32               | A.           | .St          | d         | A         | of all    |      | St.        | 1165 305)   | /2 m    | 7 29. 11 |                      |       |         | 100%             |                    |      |
| \$7 500              | Muhihesm */RA<br>UZm */B          | 439 000                | 264 000               | Л          | ul          | d       | d         | .4               | A            | 16           | A         | æ         | æ         |      | Se         |             |         |          |                      |       |         | 100 4            |                    | E    |
| 33 000<br>54 000     | Kasserslautern.<br>Becklinghausen | 133 360                | 150 000               | d          | of.         | A       |           |                  | A            | d            | d         | A         | St        |      | A<br>St    |             |         |          |                      |       |         |                  |                    |      |
| \$\$ £30<br>\$\$ 710 | Pessan.<br>Flensburg              | 643 700<br>430 600     | +20 341               | A.<br>St   |             | 47      | A.        | -                | d            |              | A.        | 2         | JE.       | A    | A.         | 71 (3)      | 1 11    | 63       |                      | -     |         | 25%              | 25%                |      |
| \$6 000              | Bromberg.                         | 101 101                | 160 343               | St         | se.         | Ji.     |           |                  | St           | st.          | A         | 单         | A         | a    | St         | 67 000      | 1.40    | 72 .     |                      |       |         | est AND To       |                    | 25 / |
| 36 000<br>16 600     | Elbing<br>Herne                   | 505 100<br>711 457     | 307 900               |            | A           |         |           | A                | se           |              | A.        | 12        |           |      | JE.        |             |         |          | 54 300               |       |         |                  | SEND               |      |
| 57 000<br>60 000     | Coblems<br>Harburg #15            | 647 530                | 60 000                | 1          |             | st      | 180       | -                | A.S.         | 2.2          | 2.50      | · La      | JE        | æ    | St.        |             |         | -        | #[18 DOC]            |       | [27.0   |                  |                    |      |
| 60 750<br>61 300     | Rastock<br>Lenden                 |                        | 61 880<br>213 608     | St.        | R           | S.      |           |                  | æ            | St.          | st.       |           |           |      | St.        | 148 350     | 10 -    | (22 .    | E A3 616             |       |         | 4503<br>cm (507) | -                  | 10/  |
| 61 500               | Oberhausen                        | 815 29F                | 44 623                | 1          | A           |         |           |                  | Æ            | St           | M         | A         | Jit.      |      | 192        |             |         |          | 15 900               |       | 173,2   | -                |                    |      |
| 67 600               | Hets<br>Petsdam                   | 973 860                | \$17 000<br>370 000   | 4.         | Se          | A 32    | .Sa.      |                  |              | 36           | JE        | ·Q        | ile.      |      |            |             |         |          | (147 036)<br>83 700  | TM    | 81      |                  | P. William         | 10.0 |
| 62 000               | Zabrze<br>Merzhaim                | 382 000<br>535 000     | 100 000               |            | de          | F       |           | F                | S.           | se           | d         | il        | 2.        |      | St<br>St   | -           |         |          | 124 066)<br>126 668  |       |         | APS.             |                    | -    |
| £4 000               | Liegnies                          | 460 000                | 460 000               | 4          | A           |         |           |                  | dik          | 1.2          | R         |           | J.R.      |      | 12         |             |         |          | (43 200)             |       | (ro.    | 4                | of Printers        |      |
| 64 500<br>65 FB0     | Parth 1B                          |                        | 254 640               |            | A           |         | St.       |                  | A ME         | .es          | d         |           | J.R       |      | 100        |             |         |          | (43 200)             |       | (10, 1  |                  | W Pagetine         |      |
| 65 560<br>66 500     | H. Gladbach<br>Benthen %          | 976 445<br>421 250     |                       | 1          | A           |         | Se.       |                  | .4           |              | A.        |           |           | A    | St         | -           | -       |          | 50 600               |       |         | 200%             |                    |      |
| 67 000               | Oleiwitz                          | 256 800                | 216 800               | J.         | de          |         |           |                  | æ            | út.          | 34        | Je        |           | R    | R          |             |         |          | SA 225               |       |         | ecs.             |                    |      |
| 67 XCC               | Remacheid<br>Borbeck              | 628 316                |                       | A          |             |         |           |                  |              | A            |           |           |           |      |            |             |         |          |                      |       |         |                  |                    |      |
| 71 3/2               | Frankfurt %                       | 275 800                | 190 500               | St         | st.         |         | A.        |                  |              | Jt.          | J.C.      |           | Si        | -    | /56<br>iSt | 16 645      |         | (10.0)   |                      |       |         |                  | M/Spiles           |      |
| 72 000               | Wenbach M<br>Zweckau              | 146 077                | 746 877               | Se         |             | Se      | J.        | Se               | ,te          |              | St.       |           | JE        | Je   | St         |             |         |          | 96 645<br>46 446     |       | 13,4    |                  | -                  | -    |
| 75 666               | Bestafeld                         | 161 100                | 314 000-              | .4         | 14          | -34     |           |                  | St           |              | ,SE       | d         | æ         |      | R          | [#2 000]    |         | 128 9    |                      |       |         |                  | S Referen          |      |
| 75 600               | Lichtenberg<br>Spandau            | 160 400                | 756 480               | Se         | A           | 25      |           |                  | R            |              | ol        | Ja        | ist       |      | 34         | 176 1711    | 17.80   | 360      |                      |       |         |                  | E Sign of          |      |
| 84 868<br>84 868     | Ludwigsha/en*18<br>Humster        | 338 306<br>1 640 260   | 133 140<br>460 000    | St.        |             | Se.     | Je        | se               | A.R          |              | Je        | ,B        | 1,02      | 50   | Je.        | W 79 000    | 100     | 21       | [00 784]             | 1     | (P.F. 1 | 231              | 405.5              |      |
| 85 ccc               | Gerlitz                           | 740 600                | 780 000               | St         | St          |         |           | -                | 32           | de           | , Q       | J.        | 1,2       | 38   | ,tu        |             |         |          | 30 500<br>130 661    |       |         | H/D              | AT'S               | 7.0  |
| 16 000               | Warzburg                          | + 11 1 130             | 1 080 430             |            | A           |         |           |                  | A            | .52          | ill       | d         | 13        | Je   | Jŧ         |             |         |          | [78 600]             |       | 100     | 400.1            |                    | 200  |
| 10 000               | Darmstadt<br>Bonn                 | 1 134 196              | 305 674               |            | 1           | 13      | 12        |                  | 12           |              | 13        |           | .80<br>30 |      | St         | 165 472     | 7,42    | 15,0     | [158 600             | 7     |         | 1005             |                    |      |
| 30 000               | Hamborn<br>De Wilmersdorf         | 1 101 101              | 123 toc               | -          | 1           | ,St     | 15        |                  | Je           | .0           | d         |           | ile       | i de | "St.       | 1265 600    | 1/10    | (30 a)   |                      |       |         |                  |                    |      |
| 11.000               | Halhausen 1/E                     | 1 252 165              | 430 000               | .1         | A           | A       |           |                  | 1.4          | 4.5          | 23        | 4.1       | ijk.      |      | Se         | (120 434)   |         | 60.4     |                      |       | 7,5     | mp h             | to Pficial         |      |
| ## ###<br>## ###     | Labert                            | 1071 152               | 9 063 030<br>643 451  | A          | .1          | 32      | 30        | 312              | SU.          | 30           | 36        | 50        |           | JU   | JE         | [188 436]   |         | (201)    |                      |       |         | -                | - Tale             | 6.7  |
| 102 000              | Matheim Wd A.<br>Widobadon        | 192 000                | 171 100               | 1          |             | JE      | JE        | -                | 30           |              | J2        | d         | ,Q        |      | AR<br>AR   | 1232 550    |         | 1160     | SE THE               | +     | 34:     | 400%             | # Mylan            |      |
| 100 000              | Eriore<br>Crefold                 | 1 40 250               | 168 616               | A          |             | A       | de        |                  |              |              | d         | A         |           |      | A          | /104 200    | ,       | [45,4]   |                      |       |         |                  | of Physique        |      |
| 113 000              | Plauen Tr                         | 1296 700               | 382 000               | 9.         | w           |         | R         | R                | JŁ           | ill          | A         | A         | i,E       | SI   | St.        | (15-7 45-5) |         |          | 1117 436.            | 170   | 175     | 100°             | -                  |      |
| 114 610              | Harista Ac                        | 1 595 680              | 1 081 000             | St         |             |         | 是         |                  | Se           | JR.          | 50        | .32       | i iR      |      | Jt.        | -           |         |          | 123 (64              | 7.0   |         |                  |                    |      |
| 152 000              | Bochum.<br>Braunichreig           | 1 092 300              | 1 438 300             | St         |             | JR      | 32        |                  | Se           | 18           | J.R       | M         | J.R       |      | St.        | 155 000     |         |          |                      | -     | -       | 100%             | and the            | AND  |
| 130 000              | fosen                             | 1 404 330              |                       | -d         | .4          | us      | 25        | 4                | 44           | 1.13         | R         | .1        | JA JA     | 18   | Jt         | m24 124     |         |          | 770 000              | 1 124 | me      |                  | A.Algebra          |      |
| 152 CPC              | Strainburg<br>Aachen              | 1 417 301              | 1 424 JJC<br>690 963  | Je<br>d    | .4          | 13      | 4.5       | 283              | 14           | 14.4         | 1         |           | ie.d.     |      | 50         | (123 491)   | P       |          |                      |       |         |                  | -                  |      |
| 157 535              | Eastel Barmen                     | 1 858 850              | 1 034 130             | 1          |             |         | 32        | 32               |              |              |           | E JR      | 1,5       |      | A          |             | -       | +        | 163 769              |       | 18.     | Att              | N.                 | t    |
| 153 800              | Schonebary                        |                        | 874 383<br>47 088     | , fe       | .4          | JR      |           |                  | 18           |              | -4        | 1         | -,0       |      | A          | [27 see     |         | See a    | 385 403              |       | 105     |                  |                    | -    |
| 167 000              | Gelsen Kerchen<br>Elber/eld       | 100                    | 47 060                | A          | -4          | -1      |           |                  | 1            | .4           | d         | -6        |           |      | JE         |             |         | 7        |                      |       |         |                  |                    | 1    |
| 171 205              | Municip<br>Muna 4/8               | 1 417 216              | 1417 334              |            | JI          | R       | J.P       |                  |              | 100          | -         | 1         | L uk      | J.   | Je<br>Je   | 127 450     | 74      | a.       | Q 409 384            |       | -       |                  |                    | 1    |
| 17 E 000<br>163 000  | Halle 45<br>Hannhesm              | 1 440 330              |                       | de         | J           | JR      | JE        |                  | .2           | J.           | J         | z A       | J         |      | W          |             |         | -        | 134 686              | 1.1   | 7 72    | -                |                    | +    |
| 163.500              | Riel                              | 1 331 457              | 2 37 1 467            | I          |             | Si      | de        | JR               | AR           | i, jk        | - U       | E. LA     |           | -    | -12        |             |         |          | 147 666              | _     | F       |                  | to Major           | 1    |
| 314 /47              | Dortmund<br>Rixdorf               | 1 482 177              |                       | -9         | di.         | į s     |           | J.R              | .0           |              | J.        | L 3       | į,        |      | e de       | 284 180     | 7, 21   | 12 +     | 237 111              |       |         | 100 %            |                    | 1    |
| 219 000              | Bremen                            | 1672 663               | 1 731 921             |            |             | 38      |           |                  | 3            |              |           |           | 2 J       |      | , lè       |             | 1       |          | 788 886              | _     | F 12,   |                  |                    | 1    |
| 230 500              | Kenigsborg                        | 1 192 464              | 1131 070              | .4         | id          | JA      | i in      | Í                |              | L W          | ú         | d så      | e us      |      | JR         |             |         | 150      |                      |       | 2 17.   |                  | of Males           | 1    |
| 250 000              | Statten-<br>Hagdeburg             | 2 197 640              | \$187 640<br>\$18 507 | 1          | 4 /         | -       |           |                  |              |              | I         |           | 1         | 1    | 100        | 719 211     | 7       | 04.      |                      | 1     | -       |                  | Same.              | Ţ    |
| 153 000<br>165 000   | Stutigari<br>Essen "/d B          | 1 818 120              | 107 10                |            |             | 3       |           |                  |              | g., 5        | 3         | 2 5       | i J       | 2 3  | 1,12       |             | 9       |          |                      | 1     |         | 20%              | AT 1               | 1    |
| 271 760              | Chemnits                          | 7 790 650              | 1762 600              | R          | ē A         | 1       | J         |                  |              | R - N        | 1         | E 01      | 2 3       | t d  | R. S       | Q40 600     |         | 7 (14)   | 500 015              | . 2   | 4 22    |                  |                    | A    |
| 241 940              | Charlotten bury<br>Hannerer       | 3 443 043              |                       | 5          | 1 .6        | 1 3     | 1         |                  | eff.         | Z uS         | 1         | E .       | 1 3       | t    | 31         | /250 250    | 9       | 777,1    |                      |       | 1       |                  | -                  | B    |
| 247 000<br>316 000   | Surelder!<br>Surelder!            | 3 687 784<br>3 687 323 |                       |            |             | 1 2     |           |                  | a.B          | e d          | į J       | 8 7       |           | t    | -A         | 452 63      | 74      | ,        | Q 27 184             |       |         |                  | F/Gran             | 1    |
| 370 000              | Frankfurt "IN                     |                        | 2 146 630             | J          |             |         | 1,4       |                  | А            |              |           | 2         |           | 2 4  | 2 3        |             | 2       | 24,      | 1721 130             | 700   | 11/28   | **               |                    | +    |
| 101 511              | Breslan                           |                        |                       | -          |             | 3       |           |                  |              |              |           | e         |           | 4 4  | E J        | 2           | -       | 1        | 1857 621             |       | 7 22    | ,                | 5 K.Wai            | J    |
|                      | Leipzig                           | 3 786 435              |                       |            | E 3         | 8 3     | 2 3       | 1 3              | 2 3          | 2 3          | 1         | 62 J      | 2 0       | t d  | t J        | 1           |         |          | 7 15E 75             |       | 0 16.   |                  | 67(g/s             | 4    |
| 528 000<br>584 180   | Drosden                           | # 472 935              |                       |            |             | 1       |           |                  |              | 11 5         |           | E 0       | 1 3       | R 4  | 6 5        |             |         |          |                      |       |         |                  |                    |      |

| "                                | 12                                 |                      | 18      |         | 14                          | r.               |          | 16         |                       | 12             |             |             | "                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kahmaha.                         | Sammlung                           |                      |         |         | Hit der                     | Erfo             | gt       | renveater  | Mil vela<br>d Reini   |                |             |             |                                                                                  |
| Searcac.                         | Jammiung                           | Kehred               | uccen   | ge      | Brassen-                    | de               |          |            |                       |                | rhind       |             |                                                                                  |
| abfuhr                           | des                                | im Jah               | re 190  | 18      | reinigung<br>zugleich ausge | 5                |          |            | N-Hasse<br>Sur-       |                |             |             |                                                                                  |
| erfolgt:                         | Kehrichts                          |                      |         | -       | führte Arbesten             | 200              | 4        | HERMIL     | Gial<br>Major         | * 6            | nd care     | inen        |                                                                                  |
| Planemen                         | erfolgt                            | / heauth             | Lounge  | lei Am. | H-Hallabluhr                | m                | t        |            | Kape-Ke               | Arman          | * Stern     | WALL        | Bemerkungen                                                                      |
| nut Hammaill                     | A wird select                      | 11-nur               | Tosta d | er      | Prisanstation               | en               | ten      | gegen      | dit-diem<br>describis | framul u       | Carrents    | utendo      |                                                                                  |
| Magers.                          | abgelahren                         | Gesam                | trlack  | e       | B-Bedurfnis-<br>anstalten   | Merden           | Geraten  |            | VF - For              | Hand           | desen       | muz         |                                                                                  |
|                                  | Behvered in Gra-<br>ben governmett | Summe                | bezigen |         | J-Stralsensink              |                  |          | Betrieb    |                       |                | nit         |             |                                                                                  |
| sknin Westerd                    | Herein under Kin                   |                      | 1 Kops  | 11.0    | Rholen<br>John Mendon       | eigenen          | noussie  | der        | Haunt                 | Nact-          | Haups       |             |                                                                                  |
| gelichen                         | resht gwammell                     | etm.                 | Liter   | Liter   | schilder                    | -                | Pac      | No.        | reini                 | yang           | recas       | quag        | If Tests and Jammelplatzen tests rerkault                                        |
| machi W<br>H. puschi W           | For IT                             | 16 170               | +60 +   |         |                             | /II              | Ma       | Ja         | <i>b'</i>             |                |             |             | IT Nur sum Test                                                                  |
| geach! W                         | A                                  | J 000<br> 8 120      |         |         |                             | Ja.              | Je.      | Abire.     | W                     | ~              |             |             | A Die Antieger zahlen jahrlich 10-12M.<br>mindestens aber 8M                     |
| all a                            | A                                  | [6 100]<br>[600]     |         |         | 1                           | Ja.              | Ja.      | Ja.        | N N                   | W              | PF          | PF          |                                                                                  |
| puch! #                          | d                                  | 3 632                | 200 -   | 50 1    | 1                           | Ja               | Ja       | Me         | West                  | West           | Wint        | West        |                                                                                  |
| in H                             | .4                                 |                      |         |         |                             | Min              | Ja       | Nen        | Spr                   | *              |             |             |                                                                                  |
| eff W                            | .4                                 | 7 504                |         | -       |                             | Him              | Ja.      | As         | N.                    | 77             | 13          | -           | 14 Sindivesings Kosten. (I Versuche mil                                          |
| gracht.#                         | Gra                                |                      |         |         | Sinterhalt d Johnston       | Ja               | Na       | Frin       | Jar.                  | Gealt          |             |             | Chlormagnesiumlauge send brabsichtige                                            |
| ill geschil.W<br>Half V grouh! B | d                                  |                      |         |         | В                           | /3               | Ja       | -la        | W.                    | r              |             |             |                                                                                  |
| est W                            | A Gre                              |                      |         |         | ,SeA                        | Arin.            | de       | ula<br>ula | iper build            | W              | 12          | 12          | A Year anguinging nicht gereinigt                                                |
|                                  |                                    | 0 557                | -       |         | 1                           | Ja               | Ja       | Form.      | K.                    | ×              |             |             | 17 Stadt reinigt nach Bedarf                                                     |
| proble                           | A                                  | 10 160               | 130 .   | 20,0    | 1                           | Ja               | Ja       | Ja         | v                     | -              |             |             |                                                                                  |
| all M                            | Ork.                               | 13 800               | 132.0   | 21.0    |                             | AFFECT.          | Ja.      | Ja         | Snr Near              | -              |             |             |                                                                                  |
| Kynsthi W                        | .4                                 |                      |         |         |                             | Aren.            | Ja       | JAR.       | N                     | W              |             |             | I for unbehauten Frundstücken die Hadt<br>B shae Astuhr                          |
| nit geschi b'                    | d                                  | P13 400              |         |         |                             | Stan             | Ax       | Ja.        | Jar                   |                |             |             | B Einsehl Hallabliche R' Einsehl Hällmens                                        |
| all B                            | A                                  | [576]                |         | 115 8   | B.Sch                       | Neen.            | Ja.      | Ja.        | N'                    |                | -           |             | In Aus ailgem Stewermsstein obgsvich it is                                       |
| gassh2 W                         |                                    | 3 365                | 120 .   | 21      |                             | Form<br>Ju       | Ja.      | Ja         | N.                    | W              | /3          | n           | Antieger respitichtet<br>M. Konegi Behörden 28-30 Ngjym. Ni Persush              |
| nH gembl.W                       | d                                  | 8 000                | 7,20, 5 | 8.0     |                             | Ja               | Ja       | A          | V                     | *              | 10          | 7.4         | mit West a Ant sind im Gange                                                     |
| alf M'                           | d                                  | 10 000               | 113.    | +1.+    |                             | Ja               | Ja       | -da        | Haper                 | Viels          |             |             |                                                                                  |
|                                  | ora.                               | (3 920]              |         | (10.4)  |                             | Jan.             | Ja       | Ja         | Spr Ones              | Guels<br>Guels | Ocer        | Oreli       | In Tests Stadt tests Antisper To Fachresnigung durch die Stadt                   |
| geneli H<br>geneli H             | A                                  | 19 000               | 290 4   | 30 1    |                             |                  |          | Mein.      |                       | V              |             |             |                                                                                  |
| sreehl M                         | A                                  |                      |         |         |                             | Ja.              | Ja.      | Ja.        | V                     | W              | Oces        | Geels       |                                                                                  |
|                                  | Orb                                |                      |         |         |                             |                  |          | Here       |                       | N.             |             | W.          |                                                                                  |
| MIN                              |                                    |                      |         |         | Banal a Abertrain           | Aria             | Ja       |            | proces                |                | direct.     |             | /ii Fox 1909 at Solbstrersicherung                                               |
| generally                        | 16                                 | 3 131                | 140 0   | 13.     | P Sch Belluder              | Min              | Ja       | Jan Se     | der<br>W              | -              | OLAG        |             | A Fur Arbeitstohne                                                               |
| MR MIN                           | Geb                                | [6 300]              |         | 1200    | 3                           | Alesna<br>Others | via      | Ja         | IK.                   | Guela          | VFW         | WF Fit      | In History Praisaratosen                                                         |
| gricht at                        | А                                  | 15 660               |         | 111.0   | P.S. Ferilatgrab            | u/a.             | Jα       | ula        | Sper                  |                | diale       |             | N Nur Plaster                                                                    |
| genehl W                         | For.                               | 2 000                | -       | 20      | ,                           | Aftern<br>Aftern | Ja       | -la        | Spr.                  | W.             | Oseb<br>FF  | PF          |                                                                                  |
| genthi N                         | - 1                                | 8 650<br>3 800       | 110, a  | 40      |                             | via.             | Ja.      | Neur       | V V                   | W              |             |             | 18 Far das Halbyahr                                                              |
| gentl N                          | Ore                                |                      | 20.0    | 4.      |                             | Ja               | Ja       | J/a        | W.                    | auch           |             |             | 5 n                                                                              |
| geschi.W                         | A 6+4                              | 4 000                | 45.0    | 60      | M S Seh                     | -Frin            | Ja.      | -/a        | Kaper<br>Uper Hope    | deals          | VF. W       |             | Ab Aur von der Akobreinigung                                                     |
| aH peichl.#                      | Urb                                |                      |         |         | M N                         | de               | Ja       | Mein       | · F                   | V              | IT          | IF          |                                                                                  |
| genalm                           | 4                                  | 10 600               | 270,0   | 30,6    | B                           | e/a              | Ja       | de         |                       |                | /Fi         |             | I <sup>st</sup> Einsicht Besprengung<br>Di Versuche mit Ant sollen gemacht verd  |
| geschi W                         | d                                  | 20 661               | -       | 22.1    | B Sch Harki hali            | Airen            | Ja       | Ja         |                       |                |             |             |                                                                                  |
| Wysich I W.<br>Besch I W.        | Orb the Kasten                     | r 100                |         | 10.0    | H F S Kanale                | Ain              | Ja.      | Ja         | Spir                  | OMA.           | rr.         | FF          | Bi Unternehmerbetrieb Bi Sait 1108 rigene<br>Merde w Gerate                      |
| TW gaschi N                      | don                                | 1 100                |         | 70.0    | S Sek                       | Moun             |          | Ja         | Sper                  | Cusix          | FF 150      | FF.154      | To Versuche in Laugen haben nicht befrie-                                        |
| 478                              | A                                  | [2 400]              |         | 1000    | 3                           | Fren             |          | Ja         |                       |                | (I)         | /EJ         | digt<br>Es Persuche m July sind im Bange                                         |
| ell W.<br>It W gesehl W          | d                                  | (7 020)              |         | 1110    |                             | Alter            | Ja       | Sten       |                       | N.             | YF.         | PF          |                                                                                  |
| gracht W                         | A                                  | 9 251                | 78 4    | 16.1    |                             | Jein             | Ja       | Ja         | Jan                   | Spir           | /87         |             |                                                                                  |
| granks or                        | 115                                | 9 500                | \$7.0   | 54      | J John                      | de               | Ja       | Nous       |                       | *              |             |             | A Kehriche bleede tests in Haufen tregen                                         |
| mocht if When<br>mill geacht if  |                                    | 27 000<br>W 54 TEE   |         | 27 ,    | H.E.                        | J'a.             | Ja.      | Ja         | N.                    | *              | FF          | *           |                                                                                  |
| m.H                              | A Orb                              | 55 1 600<br>14 8 48  | 5010 3  |         | М                           | J/s              | Ja.      | i/is.      | *                     | N.             |             |             | AT Fur Kesnigung oor stadt Grundstucken<br>Machresnigung, Hehrscht 'n Hütlühlühr |
| graph! N                         | A                                  | 12 226               |         | 10, =   |                             | Fern             | Ju       | Je         |                       | W .            | PE          | di,         | Tit Persucks mit July und noch nicht ab                                          |
| postal w                         | ut<br>ut                           |                      | -       |         | 7                           | AFFE TO          | Ja       | Ja         | Sper                  | *              | rr          |             | geschlessen its Kehrscht wird verbrannt<br>für Stadtseitige Reinigung            |
| m.H. gesisht.W<br>gesisht.W      | A                                  | ₹ 61 180<br>₹ 14 823 | 1751    |         | P Reinig & Wappe            | -40              | Ja       | Ja         | N.                    | N.             |             | -           | Mi Pur fur Kehrscht u Mullabfuhr<br>De Jelbstrarescherung                        |
| _4f1 W                           | Ork                                | 11 MM                | 160,0   | 20.0    | 5                           | Sein             | Ja       | Ja         | N.                    | ¥              | FF          | FF          |                                                                                  |
| geach! b'                        | 4                                  | 13 440               |         |         | 10                          | Ja               | Js<br>Ju | Afres      | Spar Hope !           | Haper          | Kenr        | Oceis       | Gi Vacerhaltung der Feld: Wald- u Rest                                           |
| prachi W                         | Grb<br>d                           | 23 57d<br>76 76E     | 138.0   | 150     | 8.1                         | Sec              | .le      | Jen        | Asper Roy             | Jar<br>at      | FF          | er          | rigi                                                                             |
| geseld M                         | 1                                  |                      |         |         | 1                           | , la             | Je       | Je         | W                     | W              | Th<br>FF Bi | gi<br>split |                                                                                  |
| gracht W                         | d<br>Grb                           | 16 361               | -       |         | ,                           | Ja               | Ja       | AFE .      | Spe                   | PF             | Haper Out   |             |                                                                                  |
| geschi.W                         | .4                                 | 30 440               | 108.4   | 40.0    | J Jehrenen reines           | ,de              | -/a      | News       |                       | N.             |             |             |                                                                                  |
| nH gesehl W                      | A drb                              | (12 18g)<br>(13 180) |         | 73.3    | 1                           | Ján<br>Ján       | Ja.      | ,/a        |                       |                | rf          |             |                                                                                  |
| off W Week                       | Grb                                | [13 000]             | 1       |         | //                          | de               | Ja       | Ja         | Sar Man               | nin-ited       | pt/E        |             | (II Schlitzrinnen d Surgarsteige (I) End                                         |
| geschi W                         | Org                                | 42 174               |         |         |                             | . Fear           |          | -Front     | Ser Kyn               | Sper<br>N      | Ani<br>L    | L           | Reverdings<br>If End Beinrengung                                                 |
| grachi w<br>nelf geacht w        | Orb for                            | Tay 11 mm            |         |         | 7                           | Serie            |          | Neun       |                       | Steels         | 3           | -           | F. Ausschl Hakadam/lachen D+ Teschalul                                           |
| gazehi W                         | .4 -                               | 15 190               |         | 14 0    |                             | Ja               | Je       | -la        | Sper /s               | SAFE           | Gi .        | 180         | W Burch Schlauch rem Hydranten aus<br>W Fersuche mis Trosbestandigen Hitteln     |
| 0/EW                             | ara ara                            | 67 517               |         | 25.0    | PJ<br>PJ /B Bedsone ng      | A Sec            | Ja.      |            | in that               |                | Ans         | Ant         |                                                                                  |
| gracht w                         | Aore                               | 54 \$72              |         |         | 181                         | Ja .             | Ja<br>Ja |            |                       | *              | (Itel)      | Breis       | (i) Broschkenstandplats Spalang<br>(i) SelbstRusten (i) Stadt Harstall bespañ    |
| Wech.                            |                                    | \$6 142              |         |         | P5 B                        | 10               | Ja       | Ja         | Kurrha                | Ciali          | FF          | # L         | nur sinen Kleinen Teil he Basereefund<br>fit Gegenwartig vorsich Histel varvucht |
| munch! N'                        | Gré                                | 197.619              |         |         | B Dangered/uAr              | Sei.             | Ja       | Free       |                       | V              | L           | L           | hi Null rerbrennung für Unternehmerstraße-                                       |
| guett W                          | Ord                                | 150 161              | 174.    |         | Billedson a Cinzerba        |                  |          |            | N                     | OL             | 1           | 1           | ni Higipo for Straitens - U.S. Sm Gless room Being                               |

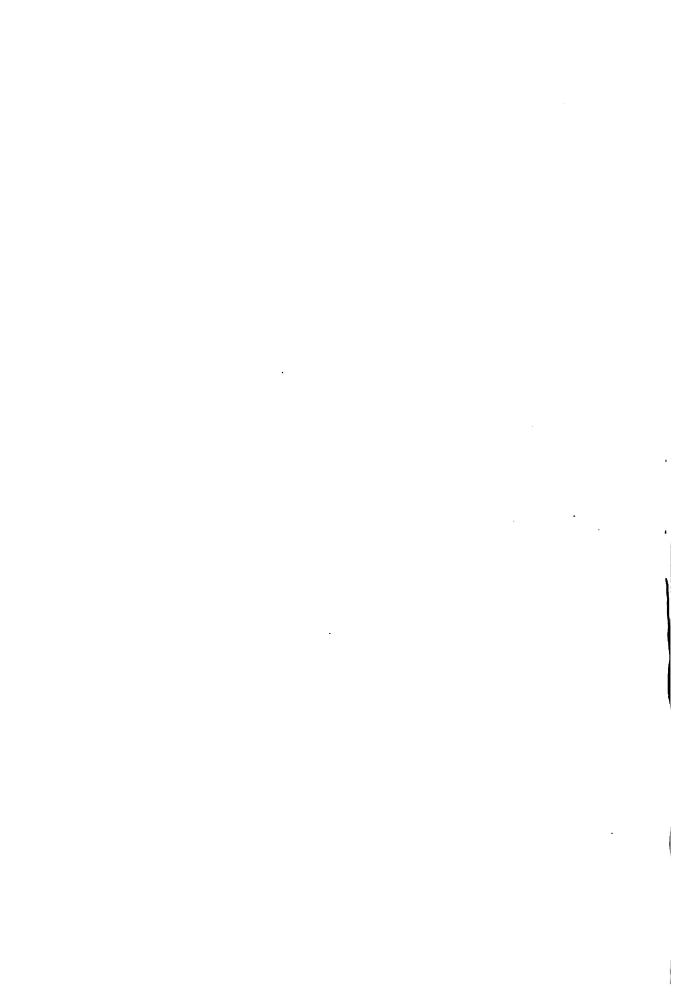

| ′                     | 2                                | <u> </u>                                    | J                                      |                                                 |                                         |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 5                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                  | Zesten der Hau                              | ntreinigung                            |                                                 |                                         |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |
|                       |                                  | Die Nachtzeilen                             |                                        | _a                                              | nzahi der                               | Reinigu                                          | ngen in a                | ler Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                              |
| Anzahi                | Same                             | bu S# morgans s                             |                                        |                                                 |                                         | a                                                | u f                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                              |
|                       |                                  | streichen Kenn                              | tick gemacht                           |                                                 | Helz-                                   | Zement-                                          | ı                        | Chausse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bûrger-                                 |                                                                              |
| dor                   | der                              | ım Sommer                                   | im Winter                              | Asphall                                         | Ì                                       | makadan                                          | Pflaster                 | rung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | sterge                                  | Bemerkungen.                                                                 |
| Europhner             | Stadt                            | a:                                          | u f                                    | ļ. ,—                                           |                                         |                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                       |                                                                              |
|                       |                                  | Haupt Keben                                 | 1                                      | Haund Mark                                      | Manage Starte                           | Heund Mich                                       | Hanns Hack               | Her por Nicch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Haund Vach                              |                                                                              |
| 1 1                   |                                  | stræksen                                    | straisen<br>ron bis ron bis            | Recrigung                                       | Rocnegung                               | Reinigung                                        | Reinigung                | Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reinigung                               |                                                                              |
| 33 800                | Munkirchen                       | As 7 842 7                                  | Bes 1 Bes 1                            | 1 01                                            |                                         | <del>                                     </del> | 2 6.7                    | 2 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                       | The in den Antworten angegebenen Herie                                       |
| +2 000<br>+2 000      | Treer<br>Schwarzen 4H            | am Tage                                     | om Tage                                |                                                 | 7,7                                     | 1 -                                              |                          | 6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 6                                     | Jind auf die panze Weche umgerechnet  Thisphalt und Holzpfluster nachts      |
| +1 000                | Rheydi<br>Horms                  | am Rige " am Tage                           | am Tager am Tager                      | 23 0.7                                          | ,, -,                                   | F —                                              | 3                        | 7 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , °-                                    | Pilaster nachts<br>Bie Reinigung erfolgt ununterbrechen                      |
| 11 500                | Bambery<br>Boxhagen R            | a [ Z ] a Z<br>machta Re                    | a I Z I Z Z                            | -                                               |                                         | *- *-                                            | 777                      | 7,7-7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 0                                    | durch standigen Posten.  Burgersteige bis & Uhr Form P Platte                |
| 10 000                | Cottbus<br>Solongon              | pden Jonnerstag u .<br>am Tago              | Sennabond rormitty  am Tage            |                                                 | 2                                       | 2 0                                              | 2 0                      | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                                      | am Tage IF Reinigung der Harktplatzi<br>Jedesmal nach Schluß des Harktes     |
| 31 700<br>32 000      | Regists<br>Brandenbu <b>gg</b> W | bis 6 CAr                                   | abonds T                               | -" "                                            | 77, 77                                  |                                                  | 177                      | , 77 , 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 .//                                   | Bei Tage und bei Nacht                                                       |
| 52 000<br>52 000      | Hordelberg<br>Huhihorm 4/Rh      | in den Kormit                               | tagsstunden                            | 3.7 <sup>4</sup> 7/7                            | " - " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 777                                              | J.7" 7"                  | ] J.78. 7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7 7/1<br>1 1 0                        |                                                                              |
| 52 000<br>53 000      | Vim 49<br>Kasserslautern         | am Tage                                     | am Tage                                | 1.4 10-01                                       | 7 7-6                                   | 777 7 14                                         | 0                        | ار برار<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 A A                                   | ·- ·                                                                         |
| 39 000<br>33 330      | Rocklinghausen<br>Bossau         | am Tage<br>am Tage   bu ]                   | om Tage<br>am Tags   but               | 2.3                                             | 1                                       | 1                                                | 13 C                     | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13 6                                    |                                                                              |
| 55 710<br>56 000      | Floresburg<br>Bromborg           | nachti<br>d d d e                           | a Ta Ta Ta                             | 27170.71                                        | -                                       |                                                  | 1.6 2.7                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 1                                                                            |
| 56 600<br>56 600      | Elbing<br>Horns                  | nachts nachts "                             | nachts nachts                          |                                                 |                                         |                                                  | 3 62                     | اه، ن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.5                                     | Philipochs and Sonnabends permittags  Chaussierte Straßen am Tage            |
| 57 000<br>60 000      | Coblema<br>Harburg 4E            | bes \$27 / bes \$27 7                       | had / had /                            | 77 ,                                            | 7/7 /                                   |                                                  |                          | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/1/                                    | Millags ron Joseph auch nach                                                 |
| 60 750<br>61 500      | Rostock<br>London                | nachts<br>nachts d Kehrmasch                | nachts<br>am Tage d FigerKolona        | 200 M                                           |                                         |                                                  | 2.7 /T                   | 13 - F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.3                                    | Maie Reinigung findet nach Bedarf state                                      |
| 61 300<br>62 000      | -Oberhausen<br>Hetz              | am Tage [                                   | am Tage                                | -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         |                                         |                                                  | 7/1" //1                 | 7/1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/1 2/1                                 |                                                                              |
| 62 000<br>62 000      | Prisdam<br>Zabrze                |                                             | 0 0 0                                  |                                                 | 1.4                                     | - 1                                              | 1.0 G<br>F , F FE , F    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 后 T 展 A                                 | <del> </del>                                                                 |
| 62 500<br>64 000      | Forskeim<br>Liegnets             | am Tage    am Tage                          | am Tage 7 am Tage                      | F I                                             |                                         |                                                  | 2-6 7.90<br>7.97         | 3 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                       |                                                                              |
| 64 300<br>65 000      | fundbrack.<br>Farth 1/8          | nachts                                      | nachts                                 | _I.                                             | 1                                       | +                                                | 7,7                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                     |                                                                              |
| 63 500                | H-Gladback<br>Bowthen 40         | 7 [ 8 [ 7 [ 8 ]<br>nachts                   | 7 ] 9 [ 7 ] 9<br>nachts                |                                                 | , m m                                   |                                                  | ,m '#                    | # F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77                                      |                                                                              |
| 67000                 | Olesweis<br>Romseheed            | am Tage                                     | am Tage                                |                                                 |                                         | - :-                                             | 3.6 G.1                  | 3.6 6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.07                                   | <u> </u>                                                                     |
| 61 000                | Borback<br>Franklart 70          | 6 8 6 6                                     | · • • •                                | :                                               | 2.9 7/7                                 | 24 77                                            | ٠,٠                      | 77 د.و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 77                                   |                                                                              |
| 71 312                | Honigshalte<br>Offenbach 4H      | am Tage                                     | am Tage                                | 2.0                                             | 1.0                                     | 2.7" 0.7"                                        | 24 67                    | 2.7/ 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.9 6.76                                | -                                                                            |
| 73 700<br>75 000      | Ireckau<br>Beolofeld             | # [ E ] H &                                 | N & H A                                | 7" /T<br>17" 2"                                 | ुं/⊤ंग                                  | ייק. ניין אריים<br>דיק. ניין                     | 77° 77<br>″جز ″7″        | 7 m 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 7 T T                                 |                                                                              |
| 75 6 80<br>78 000     | Lichtenberg<br>Spandas           | am Tage [7]                                 | am Tage                                | न न                                             |                                         |                                                  | , , , , ,                | AT 14-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T 49                                    | MPlatir abends                                                               |
| 1.000                 | Ludingshalen 18<br>Hunster       | 6 3 6 5<br>43 6 13 2                        | 61 3 61 5<br>4 6 61 2                  | 11 (                                            | 2.77 6.78                               | يجوزع أشجوو                                      | 13                       | 10.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ون جيئه ا                               |                                                                              |
| 63 000<br>83 000      | Oortus<br>Hagen                  | am Tage<br>nachts                           | am Tagr<br>nachts TW                   |                                                 | i :                                     |                                                  | न क्या<br>३६ ( प्र       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ুর সুরু<br>বিভারত                       | - :                                                                          |
| 11 000                | Nursburg<br>Darmstadt            | ermittagi nachmittg                         | rermittagi nachmitte                   |                                                 | 2.7.T A                                 |                                                  | 277 -                    | 27# 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 7.5                                   |                                                                              |
| 30 000                | Bonn<br>Hamiorn                  | ron 7 an ron 7 an                           | ren dan rendak                         |                                                 |                                         |                                                  | ( )                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                       | An birktagen wiche John u fetertagen<br>withergohen muls Nathmittag 2 Uhr be |
| 95 000                | Jt Vilmorsdorf<br>Huhlhausen Z   | am Tage<br>n 7 ng 7                         | am Tage<br>R 7 N 7                     | 2.80 <sup>1</sup> 2.80 <sup>1</sup><br>3.7 3.80 |                                         | - +                                              | "W"  <br>"W = " 1. 1. 2" | العداث عدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | connen u die Reinigung safort ohne<br>Enterbrechung beendigt werden          |
| 91 000                | Lubeck                           | am Tage<br>am Tage Par                      | am Tage                                | 1 2 T ST                                        | 1.170                                   | 1-2 25.56                                        | 3 7 m 15<br>1 3 8 1 6    | 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ 7                                     | THE SEE METER SIN SOMEMEN SON & BES !                                        |
| 107 600               | Hulherm 4d R<br>Weesbaden        | nachts<br>nachts                            | nachts                                 | יינון בנ<br>עבי                                 | mi /s/                                  | l . i .                                          | 1.4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | im Winter von 1 bis 8 Chr persinigt                                          |
| 110 300               | Erfart<br>Crefetd                | his 6h<br>machts <sup>H</sup>               | nachts#                                | 3-7-6                                           | , <del>-</del> 'c                       | 3 - 6                                            | 13 . (<br>13             | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                       |                                                                              |
| 113 000               | Placen '/Y<br>Mains              | am Tage                                     | am Tage                                | · ** ##                                         | 7.5 TH                                  | 13 734                                           | · • •                    | · . 17 1 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 7                                     |                                                                              |
| 130 000               | Karlsruko<br>Bockam              | ronfan ronfan                               | non fan ron fan<br>R. s. 7 L<br>nachts | 1.6 A<br>3 A3/7                                 | 16 (                                    | 1 . 0.00                                         | اروم<br>الروم د          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                     |                                                                              |
| 150 000               | Parametering Parameters          | his 7 bis 7                                 | 438 438                                | 37 77<br>7 77 77                                |                                         |                                                  | T 1                      | 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | / Jn der Aufsenstadt am Tage                                                 |
| 150 800               | Strafeburg<br>Auchen             | 음음음음                                        | 7 7 24 72 24                           | J 7/                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | 1 2 7                                            | · , · ,/                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A.                                      | Chaussierungen u Kiesluiswege werden                                         |
| 157 533               | Cassel<br>Barmon                 | nachts <sup>W</sup><br>am Tage <sup>W</sup> | nachts M<br>am Tage F                  | 25 427                                          |                                         |                                                  | 14 77                    | 1.5 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 6 6.20                                | 19 Vom Sennabend zum Senntag wird                                            |
|                       | Schoneberg<br>OolsenKerchen      | bus f   bus f                               | am lage "                              | 7347 H                                          | 2.6 C 25'                               |                                                  | 7.4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 . (                                   | Nachts gereinigt                                                             |
| 162 000               | Elberfold.<br>Janzy              | 6 7 6 7                                     | 7 4 7                                  | 7 m 17                                          | 77 0                                    | , m . c . m                                      | 300                      | 77. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.7 2.7                                 | Monnabends mule der Reinigung bis  4 Uhr beendet sein                        |
| 171 203               | Aitona 48<br>Hailo 45            | 15 7 15 7 am Tage                           | am Tage                                | 2.7 7 2 257                                     | 2.7 7 2.75                              |                                                  |                          | 777 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - 779 - | 2.7/7 2.2/                              | Page Reinigung des Asphaltes findet<br>ren 6 bis f. statt                    |
| 183 900               | Hannheim<br>Kiel                 | am Tage TU                                  | am Tage MI                             | 11.25 14.36                                     | 2 5 PG 150                              | 1 f 1.56                                         | 2.6 FE 36                | 20 14-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 16.56                                | N Master ron 19 bis 110                                                      |
| 203 000               | Perimend<br>Renderi              | nachts<br>nachts am Tage                    | nachts<br>nachts am Tage               | 16 0<br>67 7<br>7 7 7 7                         | J. 6   4<br>  1 - 75 - 77               | 3-8 - 6<br>- 77 - 77                             | · /4                     | 107 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 · M                                   |                                                                              |
| 219 000<br>23+700     | Justing<br>Iroman                | nachts <sup>TI</sup>                        | bis <u>5</u><br>am Tage <sup>AT</sup>  | 2.5 77 187                                      | 2 2 J - 74 ]                            |                                                  | الهوام أروو              | م پرس د و و م<br>اک سال د ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Tirom 1/3 bis 31/10 /13 Fem 1/11 bis 24/2                                    |
| 211 300               | Königiborg<br>Stottin            | and it                                      | o E C E                                | 1 14/                                           | :                                       | 23 - 107                                         | 1.5                      | F 75 16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.873 [ A/                              |                                                                              |
| 230 000               | Hagdeburg<br>Stattgart           |                                             | nachts                                 | 16 145                                          | 1 11.47                                 | 1 6 100                                          | 6 K 7                    | 1 i non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 6 K /2                                | 15.                                                                          |
| 266 000<br>271 730    | Essen 4d R<br>Chemnists          | nachts fr                                   | nachts 78                              | 36 24 42                                        |                                         | 1!                                               | 2.5 10.38                | 1 7 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 #T :                                 |                                                                              |
| 202 990               | Charlottenburg<br>Hannorer       | am Tage <sup>M</sup><br>nachts              | am Tage /4<br>am Tage                  | 22/17 2 20                                      | 77.5                                    | t •                                              | 2 M 7.25                 | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2 27 2 25                             | Mitaster wird im Sommer nachts im                                            |
| 287 000<br>315 000    | Busielderf<br>Surnberg           | greisere Flachen nac                        | 200 0 100                              | , Kul                                           | 27 7                                    |                                                  |                          | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 177 74                                  | Bei staubigen Frastwetter ren 12 his 128                                     |
| 370 000<br>470 800    | Frankfurt M.                     | 32 00 1/2 90                                | [교] 선구 등                               |                                                 | ورود کرنا ا                             | ر در از از از از از از از از از از از از از      | مرجور أرارا              | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.70                                   |                                                                              |
| 301 370<br>328 000    | Braslan<br>Looping               | 11 0 11 A                                   | " " "                                  |                                                 | 7 7                                     |                                                  |                          | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124                                     |                                                                              |
| 544 700<br>568 000    | Dresden<br>Hunshen               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       | # 9 7 # 7<br># 7 # 7                   | 7"×-105"                                        | Type agr                                | 7 M. 30                                          | 70.10                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 , 7. 7                                | mit den anliegenden fahrhahne i                                              |
| \$71 000<br>2 100 000 | Hamburg                          | nachts                                      | nachts<br>#                            | 16 28                                           | 7 6 2 4                                 | 16 16                                            | 1 6 1 6<br>T M           | 12 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | / t . t *<br>南 . 用                      | Machts u in den ersten Fruhstunden<br>Mitm Tage in den Fruh itd. bis millags |

|  |   | · |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  |   |   |  |   | ! |
|  |   |   |  |   | : |
|  |   |   |  | • |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  | r |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |
|  |   |   |  |   |   |

| Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acade   Acad   | 1                | 2                    | 3         |           | 5            |           | 6    |       | 7          | - 6      |           | ,        | 10      | 11                           | 12.     | 1,5              | TÝ                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|------|-------|------------|----------|-----------|----------|---------|------------------------------|---------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                      |           |           |              |           |      |       |            |          |           |          |         | Die Bernrengung              | W.      |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Process   Proc   |                  |                      |           |           | Mar John     | Ke.       | ten  |       | Wasser     |          | Anzak     | der.     | Anzahl  |                              | 1       | 3                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the   | 2                | -                    | 495       |           |              | d         | er   |       |            | полеем   |           |          |         | Jan Sprangung das            | - Sugar | Tao              | Section 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of the   | Anzahi           | Jame                 | Orelse    | der       | die          | Sealten b | anne | anna  | rerbranch  | des      | Spren     | gungen   | der     |                              |         | 160              | Welche besonderen       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property    | dar              | der                  | Jerkehrs. | Sareng    | Straftenho   |           |      | -     | sm. Jahre  | -        | (m.       | lahre    | Spreng  |                              | 2       | gra              | Surenamittel            | RemerKumaen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   C   |                  | -                    |           |           |              | Summe.    |      |       |            | Hiessers |           |          |         | *TOPE TO                     | orh     |                  | Dyar engineerac         | Jones Kangera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property    | Einmhner         | Steadt               | Rachen    | Itachen:  | · furnishing | 1         |      |       | 1908       |          | (2.)      | uf       | Luge    |                              |         | fen !            | werden verwendet b      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property   Property    |                  |                      |           |           |              |           |      |       | bez. 1906* | fur Isha | Hannt     | Neben    | in lake |                              |         | fact.            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Applies   1911   1912   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   1916   |                  |                      |           |           |              |           |      |       |            |          |           |          |         |                              | 12.0    | and a            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   |                  |                      | -         |           |              |           | rig  |       |            |          |           |          |         |                              | _       | -                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| August 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 660<br>41 066 | Arunkirchen<br>Triar |           | 150 000   | Stadi        | \$ 100    |      | 6.00  | 7 660      | 28+      |           |          |         | Sper                         | -1      | 30 000           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   Marc   | 42 904           | Johnnes 4H           |           |           |              | 7.00      |      | * 14  | 12.000     | 70.7     | 10.0      | 150      | 174     | Spr                          |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   March   Marc   | 45 500           | Warms                |           | 138 000   | Stndt        | 2 000     |      |       | 15 geo.    | Hie.     |           | 120      | 178     | Spen                         | **      | 67.828           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44.100           | Barhagen-R           |           | 121.435   | Jindi.       | 21.084    |      |       |            | 12 e :   |           |          |         | Jan                          |         |                  | Westramit               | W Fahrbahn Sadt Gungbahn Antieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Total   Principle   Principl   |                  |                      | 447.816   |           |              |           |      |       |            |          | 470       | 780      | 760     |                              |         | -                |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proceedings   Control      | 27.700           | Steglitz             |           |           |              | 2 686     | 40   |       |            |          |           |          |         | Sper Hiro                    |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April   Color   Colo   | 11000            | Heidelburg           |           |           |              |           |      | 1200  |            |          |           |          |         |                              |         |                  | Trer                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Applications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | Halberm */Ah         |           | 162 321   |              |           | 24   |       | -          | . 0      |           |          | -       | Spec State                   |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 600           | Kasserstautern.      | 133 360   | 311 400   | Small West   |           |      |       | 18 865     | En. Co   |           |          |         | Ar Sulkanne                  |         | 11 530           |                         | A Stantistings Kniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 320           | Beerau               |           | A16 14-   | Sta ult.     | # 155     |      | Ess   |            |          |           |          |         | Jar                          |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16000            | Bramberg             | 383 343   | 361 442   | Stade        | 1.545     |      | 200   |            |          | ALC: GIV  | 170-144  | 170     | Spec H                       | #Y      | 47 510           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   C   |                  | Elbing               |           |           |              |           |      |       | F 430      | 0.76     |           |          | -       |                              |         |                  |                         | S Enverience Perers hade & Perers 18 H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17000            | Coblana              |           |           | Stade-Ant    | 11 7200   | 17-  |       |            |          |           |          |         | Spor H                       |         |                  |                         | II Studioning technique Placken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fig.   Control   | 86780            | Reaseck              |           |           | Steat        | 2016      |      |       |            |          |           |          |         | dpr                          |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                      | 815 196   |           | Stadt W      |           | 30   |       |            |          |           |          | 100     |                              |         |                  |                         | # Burgersteige die Antioger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Section   1977   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   1979   |                  | Meta                 | 611 000   | 127.070   | Stadi        |           |      |       |            |          |           |          |         | Sper                         |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   C   | 62000            | Entre                | 351 000   | 210 000   | Stadt        |           |      |       |            | -        |           |          |         | Spr Giell Kanne              |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                      |           |           | Redt         |           |      |       | 18 500     | 0        | 100-100   | me.m     | NE      | Span H                       | 3/1     | se ann           | Chiermagnesiaminage     | W Bürgersteige mit Gullikanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                      |           | 330 506   |              |           | -    |       | 45 000     | 2,       | 140       | 129      | 120     |                              | 100     | JJ 105           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   Column   C   |                  |                      |           | 465 566   |              |           |      | 2,60  |            |          |           |          |         |                              |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section   Product   Section   Sect   | 67,000           | Olesweis.            | 136 500   |           |              |           |      |       |            | 186      |           |          |         | Sper deale Kanne             |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proceedings   Process      |                  |                      | ment      |           | Steral       | 4 157     |      | 2,01  | 12 281     | S.       | 200       |          | 100     |                              |         | 27 550           |                         | Ohne Russen, hir Hetwinsong ragers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Street   Proceedings   18   18   18   18   18   18   18   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      | 173 100   |           |              |           | 12+  | 200   | 25 270     |          |           |          |         |                              | - 4/4   | 45 646           |                         | Anschlistitish Fahrichn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | W/enlach */N         |           | 718/77    | Rost         |           |      | 3.00  |            | 10,0     |           |          | 101     | Spr                          |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 660           | Biatefold            | sta nee   |           | Street       | 10 000    |      |       | 31 400     |          |           |          |         | Spr Met                      | -       | 21.636           | OF STANDARDONE          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| March   Color   Colo   | 75000            | Joandon              |           | 767 338   | Stade        | 10 417    | 23.0 | Acar  | M 745      | 120      | 100       | 160      | 100     |                              | - 1     | #7 £18           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Section   Sect   |                  |                      |           | 285 Tec   |              |           |      | eve   |            |          | 300       | 200      | 100     |                              | 10      |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marting   Warming   Warm   |                  |                      | 780 000   |           |              |           |      |       | 21 677     |          |           |          |         | Speri                        | 617     |                  |                         | in Nar Jesnanriungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Record   Spring   154 CHE   Spring   154 CHE   | 40.000           | Warnburg             |           |           | Stadt        | 10 000    |      |       |            |          | JEU       | .00      | 150     | Jan Johl H Stalik            | +0/9    | N 510            | Calvinmentered          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Second Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10000            | Jan.                 | 7 144 286 |           | Stante       | 2000      | 10.4 | 2.00  | 67310      |          |           |          |         |                              | 1911    |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                      | 1.151.161 | JJB 860   |              |           | 46.1 |       | J6 617     | 40       |           |          |         |                              | 152     | 17 130           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| March   Augustury     157-147   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-007   19-00   | 23 000           | Michenson VI.        | 2 155 105 | 350,000   | Sharth.      | 27 113    |      |       |            |          |           |          |         | ifor ileht                   |         | 40 000           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability   Probability      | 30 666           | Augiturg             |           |           | Stadt Ma     | t .       |      |       | 13.116     |          | 138.387   | 158      | 118     | Sper Sout H                  |         | ar nec           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   Control   1.00   | 101 600          | Niesbaden.           | 1 129,500 | 877.576   | Stude        | 33 455    |      |       | 17 110     | - /      | 600       | 140      | 700     |                              |         | 25 120           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5      |                  |                      |           |           | Stadt.       |           |      |       |            | 15.0     |           |          | -       |                              |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52   1.52      | 113 000          | Planen 15            | 1 146 T#C | 454 155   | Strade       | 14 AEC    |      | 210   | 23 613     |          | 180       | 165      |         | Jan                          | 24/5    | 27 560           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136 500          | Karlsruhe            | THAT ELL  | 100 000   | ilteralt     | 31 322    | Mr   | 2 60  | 25.286*    | 60       |           |          |         | Spr H                        | 2.317   | 40 810           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| State   Prince   Pr   | 197 840          | Braunnhaug           | 1435 30P  | 766 700   | Stude        | 15 API TO | 11.0 | 200   | 11.140     | 12.5     |           |          |         | Span H.                      | 1,017   | 45 370           |                         | M. Nor for die Tahrtahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57   1.57      |                  | Arabburg.            | 2 114 255 |           |              |           |      |       |            |          | 107.60    | no-see   | 100     | Spor Johl.                   |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Second   Color   Col   | rettere.         | Muchen               | 1417751   | erringe   | Stade        | HIM       | 10,0 | 214   | 46.138*    | 150      |           | -        | - 37    | Spor                         | 10/9    | 30 000           | Waterumae               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 167.866          | Barmen               |           | 888 216   | Stadi        |           |      | 4, 79 | 11 114     | 12+      |           | 230      | HE      | Spe                          | 24r     | 37 478           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Color   Colo   | 167.556          | Belsen Kirchen       |           | 215.050   | Rede         | 17 168    |      | 241   | 41 327     | 0        | 110.000   | 130      | +10     | Jan H                        | 17/7    | 23.750           | Watesmit                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5   17.5      | 161 515          |                      | 1.50 100  |           |              |           | 120  |       |            | -        |           |          |         | Sper                         |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Attona 4/E           | 7412 725  |           | Stude        | 18 115    | 100  |       | 91.381     |          |           |          |         | Sper                         | 34/9    | JY 81A           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175   175    | 162.500          | Manuseem             |           | 1700 260  | Stail 2      | 27.660    | 10.0 | Lie   | 33 713     | -21      |           |          |         | Ster H Met.                  | 76/9    | 47 640           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 215 CE   Bushing   Color   Col | 312.000          | Dortmand             | 1337264   | 1202 000  | Stadt        | 26.764    | 78 - | 3,46  | 10 801*    |          | 1500      | 289      | 136     | Jan                          | 21/7    | 37 200           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313 666          |                      |           | # FFE CEE |              |           |      |       |            | 40       |           |          | -       |                              | 39/7    | 28 830<br>28 800 | Westramac               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section   Continue     |                  |                      |           |           |              |           | 187  |       |            |          |           |          |         | Spe                          | 2,9-17  | 38 062           | West west               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.55   Color   | PRO 166          | Mettin               |           |           | Studi        | 17.146    | 20.0 | Lie   | 112 155    |          | -         |          |         | Jar -                        | 4.5     |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section   March   1997   10   1997   1998   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000    | 233 000          | Studyart             |           |           | Stade        | 38367     | ès   |       | 103.125*   | -        |           |          |         |                              | 1177    |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27.5   1.6   Charlestening   2.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5   1.5     | 271 140          | - Chammits           | 2.186 656 | #70112#   |              |           | 25.2 | 441   | 272 15F    | 120      |           | MW - 676 | 183     | Sper H<br>Sper 119           | 7.577   | 84 150           | Abarramer Englarensus   | M. Anhangernringe (up dreden behavior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24   150   25   25   25   25   25   25   25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | Charlottensury       | 2 793 945 |           | Studt        | 41 100    | 70.  | 9.10  | 120-77's*  |          | 48-16     | 162-546  | Fall    | - On ro                      | 31/4    | FT BEE           |                         | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| APP   OP   President     1997     1997     1997     1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251 500          | Butselderl           | 3007.760  | 1 190 500 |              | 90 660    | 149  |       | 190 000    | 0        |           | Te - May |         | Spar Mes                     | 5.5     | 40410            | Russemse                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ## 45 (40 Mills   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155.50   155 | 170 000          | Trankfun 4H          | 2 843 779 | 2411414   |              | 161 5/6   | 40.0 |       | 480 100*   |          |           |          |         | Spr Met                      | 10.77   | 45.150           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24 CO   Engling   176 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 155   187 15   | 351378           | Brestan              |           |           |              |           | 76 = |       |            |          | 100       | 120      | -87     | Jan Schi B. Hat              | 4117    | 15 810           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jan 606 Handam 1 124 176 Card 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234 FOF          | Leiping<br>Breeden   |           | 4 191 133 | Mode         | 137.598   | 26 4 | 2.17  | 111.161    | - 6      | 200, 300  | 40 30    | W.D     | Sar                          | 12977   | 28 200           | Pringel Aniest Chierman |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jan coc.         | Hunchen              | Towns or  | 4 836 138 | Stadt        |           |      |       |            |          | 100       |          |         | Jar                          |         |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The same the first and and the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the same to the | 100 000          | Berlin               | Torre ale |           |              |           |      |       |            |          | 700 - 250 | 276      |         | Inr H Suc/Manue<br>Inr H Aus |         |                  | Westramet<br>Westramec  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                            |                                |                                       |               |            | _        |             | 1                              |                  | 6            |          | 7      | ,                             | ,                                                    | 10          | "                                                                           |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|----------|-------------|--------------------------------|------------------|--------------|----------|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| fresh!                     | Name                           | Grafice                               |               | Wa         | er est   | zur         |                                | ,                | Yasten       |          | Schnee | Wie wird Schnee               |                                                      | Haftpflichs |                                                                             |
| Arzahl                     |                                | der                                   |               | chneel     | L/       | Enigl       | lattung                        |                  | der          |          | hohen  | u.Eis beseitigt               | Hit welchen Hitteln                                  | n Hal       |                                                                             |
| der                        | der                            | VerKehr                               |               |            | -1       | chtei       |                                | Schnee           | beseit       | equina   | im     | AN Abfuhr chri                | advant as timber that we would                       | 6 gagen li  | Bemerkungen.                                                                |
| Envelne                    | Stadt.                         |                                       | -             | - Stad     |          |             | _                              |                  | 1            | en au    | Jahre  | Kan Abluhr in                 | auri eneglettet werten                               | Betries     |                                                                             |
|                            |                                | Macho                                 | -             | -          | T        | _           |                                | Summe            | 1 Kop        |          | cane   | Kanale                        |                                                      | der Be      |                                                                             |
|                            |                                | gra.                                  |               | tahne      |          | bah         |                                | Mark             | Pig          | Pla      | cm.    | Fluis Abfahr in<br>Fluislaufa |                                                      | 151 4       |                                                                             |
| 33 000                     | Seanturchen                    |                                       |               |            | nl.      | Se.         | Ani                            |                  |              |          |        |                               | Sand, Asche                                          | Ja          |                                                                             |
| 92 000<br>92 000           | Trear<br>Schwarze M.           | 973 98.<br>403 82                     | 0 4           | e A        | ni<br>ni | St.<br>St.  | Ant.                           | 3,113            | u.           |          |        | FIND Kan                      | Sand Asche<br>Unbeschrankt                           | Ja.         | A Ruckrersicherung                                                          |
| +6 000                     | Rhoydt.                        | 334 10<br>316 000                     | o An          | LAR Am     | 1.152 4  |             | Ani<br>ani Sc                  | 2 100            |              |          |        | Kan                           | Sand Jägemehl Johlacken<br>Sand                      | uls.        |                                                                             |
| +# 500                     | Bamberg<br>Beahagen-R          | 687.838                               | A.            | 1          | nt.      | Ani.<br>St. | Ant                            | 3 030            |              | 4.4      | 14     | AN FIND                       | Sand Asche<br>Sand                                   | ula:        |                                                                             |
| 30 000                     | Solingen                       | 447.834                               | A             | nt A       |          | Ani A       | Ant A                          | -                |              |          |        | AH                            | Sand, Asshe<br>Asshe                                 | Ja          | A thrássenci u unhabauten strundst die Sta.                                 |
| 52 600                     | Steplitz<br>Brandentury        |                                       | 1 5           |            |          |             |                                | F 680            | 10 a         |          |        | AM                            | Sand, Kies                                           | Va          |                                                                             |
| 51.000<br>52.000<br>52.000 | Hordelberg<br>Hahlherm 4/RI    |                                       | .50           | t. A       | n/       | St.         | Ant<br>Ant                     |                  |              |          |        | AN Fluit                      | Unbeschranks                                         | Ja.<br>Ja.  |                                                                             |
| 33000                      | Ulm 4/3<br>Kasserslauten       |                                       | .41           | al As      | nd .     | St.         | Ani                            | 3 0000           |              | **       |        | Kan Fluis<br>Kan Fluis        | Sand, Asche, etc.<br>Verschiedenes                   | Ja.         | D Stadtseitige Kosten                                                       |
| 15.550                     | Beisaa.                        | 643 103                               | -             | A          | nd .     | 56.         | Ani                            | 300              |              |          |        | Abl Kan                       | Jand Asche Sale<br>Sand Asche, Kees                  | Ja 12       | # Die Stadt besorgt die Abfuhr  B Selbstrersicherung                        |
| 55 710<br>56 000           | Flomsburg<br>Bromberg          | 200 000<br>201 143                    | ill           | 5          | 2.       | Enl         | Ani.                           | 10 000           | 15.0         | Le       | 24     | Abi Kan                       | Sand, Kies, Schlacken<br>Sand, Asche, Sägemehl.      | Ja          |                                                                             |
| 35 000<br>35 400           | Elberg-<br>Herne.              | 711 467                               | 450           | .40        | al v     | Ant<br>Eni  | Ani                            | 467              |              |          |        | Kan                           | Jand, Asche<br>Jand, Asche, Salz.                    | Ja          |                                                                             |
| £2 000                     | Coblems<br>Harburg */E         | 647.350                               | 30            | An         | st       | nt. 10      | Ani <sup>A</sup>               | 2 400            |              |          | 50-60  | AM Kan                        | Sand, Asche Sägemehl et<br>Sand, Asche, etc          | Ja          | A for effects. Platven a unbehaut francist d.S.                             |
| 60 790                     | Rostuck<br>London              |                                       | ile           | . en       | st.      | St.         | Ant                            | 2 923<br>5 183   | 1.0          | 2+       |        | Ab1                           | Sand Asche Sugrment                                  | Ja          |                                                                             |
| 67.000                     | Nets                           | 613 190<br>621 000                    | 50            | do         | 1        | St.         | Ani!"                          | 10 787           | 17.0         | (m       | м      | AM-Han                        | Sund, Asche<br>Sund, Asche                           | Ja          | Masjahrung darch Radt aus allgem Stouers                                    |
| 62,000                     | Poisdam<br>Zabrze              | 342 000                               | JI            | .tn        | L.       | St.         | Ani<br>Ani                     | 16 500           | H(s          | 2,0      | 72     | AN                            | Jand.<br>Jand Asche                                  | Ja.         |                                                                             |
| 67.500<br>64.000           | Lugaria                        | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 152           | 51         |          | Se.         | Ant                            |                  |              |          | 10     | Han Fluis<br>AM               | Sand Asche Sala<br>Sand, Asche                       | Ja.         |                                                                             |
| 64 500<br>63 000           | Benabruck<br>Furth 4A          |                                       | Ant           |            | 1/2 1    | m1/2 .      | Ani A                          |                  |              |          |        | Abl. Kan                      | Sand, Asche, Sagement.<br>Sand, Asche                | Ja M        | A If Nuckrersisherung                                                       |
| 65 500<br>66 000           | M-Gladbach<br>Benchen %        | 976 +45<br>421 250                    | St            |            |          | St.         | Ant                            | 10 000           |              |          |        | AM. Kan                       | Sand, Asche Sals.<br>Sand, Asche                     | Ja          |                                                                             |
| 67000                      | Rem school                     | 256 800<br>628 918                    | St.           | St In      |          | se.<br>Int  | St.                            | 3 000            |              |          |        | AN                            | Sand, Asche<br>Sand, Asche                           | Ja.         | B Stadt fisher Johner as                                                    |
| 61 000                     | Borbock<br>Frankfurt 4/0.      |                                       | And           | B Ant      | 4 1      | Int.        | Ani.                           | 1311             |              |          |        | AN                            | Sand, Asche                                          |             |                                                                             |
|                            | Kongshütte<br>Offenbach NN     | 276 500<br>748 077                    | 32<br>52      | An         |          |             | Ani.                           | 17 123           | 25 e         | 20       |        | Hari Fluis                    | Sand Asche, etc<br>Sand                              | Ja 0        |                                                                             |
| 73 700                     | Zwickau<br>Biolofold           | 1807 841                              | de de         | .fn        |          | se .        | Ant.                           |                  |              |          |        | Kan<br>Abi Kan                | Sand, Asche Sägemehl<br>Sand, Asche, Jägemehl        | Ja          |                                                                             |
| 75 600                     | Lichtenberg<br>Spandau         | 788 400                               | 30            | Ant        |          |             | Ani.                           | 3 048            | d,a          |          |        | AN.                           | Sand Asche etc<br>Sand Ries                          | Ja          |                                                                             |
| 1+000 I                    | Musser **                      | 1040 100                              | Enl .         | Rª An      | i An     | LNR         | Ani                            | 1 800            | Le           | 60<br>Re |        | AH AH                         | Sand Asche Pichsulz<br>Sand Asche Sala Segement      | Ja          | To Innere Stadt + Stadt Broots + Anisego-                                   |
| 1 000                      | Hagers                         | 740.000                               | Si<br>St      | An         |          |             | Ani<br>Ani                     | 15 410           | n.           | e.       |        | AM<br>Fluid                   | Sand Asche Schlacken.<br>Sand Asche, Sagement        | Nein        |                                                                             |
| 9 500                      | Warsturg.<br>Barmstadt.        | 1 147 150<br>365 678                  | Ani .         | St. And    |          |             | Ant A                          | 5 150            | 60           |          |        | AM Kan                        | Sand, Asche, Sagemehl<br>Sand, Kins, Sagemehl, ecc.  | Ja.         | Si Met Ausnahma vor Grafshars a staat Cobar                                 |
| 0 000                      | Bonn<br>Hambern                | 1 130 186                             | Ani           | L An       | L        | -           |                                | 1772             |              |          |        | Ham Fluis                     | Sand Asche                                           |             |                                                                             |
|                            | k-kilmersderf.<br>Mühlhausen X | 1 105 163                             | SE            | An         |          |             | Ani                            | 17 612           | 23.0         |          |        | AM Kan Flag                   | Sand Rest<br>Sand Asche                              | Ja          |                                                                             |
| 1 800                      | Augsburg.                      | 1 077 152                             | St            | An Ant     |          | SZ.         | Ani                            | 11 354           |              |          | 75.5   | AN Kan                        | Sand, Asche etc<br>Sand, Asche                       | Ja A        | M Bos der Trefbas-Beruisgenouvenschaft. B Bos zu Mm max Breite die Anlieger |
|                            | fathoim % X<br>Weeshaden       | 732 900                               | R             | An         | L J      |             | Ant                            | 1580             |              | 0,7      |        | AM Fluis                      | Sand Asshe Satz Sägemehl<br>Sand Asshe Sägemehl      | Jin         |                                                                             |
| 300                        | Erfurt<br>Crefeld              | 1 258 350                             | Ant           | Ani        | -        | -           | Ani<br>Ani                     | 2 543            | -            |          | tif.   | A61                           | Sand Asche Ries                                      | Ja          |                                                                             |
| 300                        | Placen 1/F                     | 1 146 780                             | St.           | Ani        | _        | _           | Ani                            | 10 330           | 111          |          | 61     | AM. Plufs                     | Sand Asche Rees<br>Sand, Asche Schlacken             |             |                                                                             |
| 000                        | Karisruha<br>Bochum            | 1 549 680                             | St.           | And        |          | 12 -        | Ani<br>Ani                     | 8 F24<br>6 460   | f.e          | 20       | 11     | Abl Kan<br>Kan                | Sand Asche<br>Sand Asche Sagement                    | Jac         |                                                                             |
|                            | Fasen                          | 1 438 300                             | St.           | Sa B       | 5        | 2 .         | Ani.                           | 15 717           | 22.0         | 1.       | 4.6    | Abl Kan Fluis                 | Sand Grus, Jagemehl<br>Sand, Asche, Sagemehl         | , Air.      | M Barthelest Cangbahn d'Annenstadt Anlug                                    |
| 000                        | Straßburg<br>Rachen            | 1 404 340                             | St.           | St.        | J        |             | Ani<br>Ani                     | 16 619           | 15.0         | te       | 1J     | Fluis<br>AN Han               | Sand Asche                                           | Ja          | A Straibenbahmbereich die Kleinbahn                                         |
| 535                        | Cassel Barmen                  | 1 433 550                             | St.           | St. F      | 1        |             | St. M<br>Ant                   | ud 186<br>11 544 |              |          |        | AM Kan                        | Sand, Kies, Asche<br>Sand, Ries-Locke, Sagem Schlack | Ja          | M Hartbefessigte Oanghahnen die Anlieger                                    |
| 000 0                      | Schöneberg.                    |                                       | 54.           | Ant        |          |             | Eni.                           | 0.0429           |              |          |        | Ab/ Kan                       | Sand Kees, Sagemehl<br>Sand Asohe, Sagemehl          | Ja.<br>Ja.  | [IF Anslührung durch die Radt                                               |
| 000                        | Elberfeld<br>Dansig            | 1 013 000                             | Ant           | In Ant     | 30       | 15          | Ani<br>Ani                     | 47 195           |              |          |        | Kars Fluis<br>Abs Fluis       | Ascha Schlaeten<br>Kees ose                          | Jacil       | The Hallpflicht blesh reveragagem den Anti-                                 |
|                            | Altona 4/2<br>Hallo 4/3        | 1+12 228                              | St.           | Ani s      | S        | do          | nZ vSP                         | 18 895           | 11,0         | 21       |        | AM Kan.<br>AM Kan. Finis      | Sand, Grand, Asche pp.<br>Sand, Asche, Sågemehl      | Ja.         | 18 Gangbahnen vor Privatgrundst die Anlieg                                  |
|                            | Mannheim<br>Keel               | 1 640 250                             | St.           | Ani        | 30       |             | tni<br>tni                     | 90 161           | 1111         | 11       |        |                               | Sand Asche Sägemehl etc.<br>Unbeschränkt             | Ja          |                                                                             |
|                            | Dortmund. Rindorf.             | 1-987348                              | St.           | St.        | St       |             | St.                            | 20 074           | -            | -        |        | Kan<br>AM Kan                 | Sand Asche.<br>Sand, Kies                            | Ja          |                                                                             |
| 00                         | Duisburg                       | 2 672 632                             | St            | St.        | 34       |             | St.                            | 1 330            |              |          | 30     | AM                            | Sand, Asche, Schlagten                               |             |                                                                             |
| 00 A                       | Aremen<br>Kenigsberg           | 1 132 368                             | St.           | Ant        | St       | M           | tni z                          | 16 18#           |              |          | 90     | Kan Fluid                     | Sand, Asche, Schlarken<br>Sand Asche, etc            |             |                                                                             |
|                            | Statten<br>Hagdoburg           |                                       | St.<br>Anim   | Ani<br>Ani | J2       | 1           | tni<br>tni<br>ni <sup>Ne</sup> | 4 672            | 350          | 27       |        | Abl Kan Fluis Abl Fluis       | Sand Asche Sagement                                  | Jan.        |                                                                             |
| 00 E                       | Stuttgart. Essen 7d A          | 1 915 110                             | St.           | Ani        | ,50      | · A         | ent                            | # 367<br># 800   |              |          |        | Kan<br>Abi Kan                | Sand Asche.<br>Sand Asche                            | ulia.       |                                                                             |
| so Chi                     | Chemistes<br>artoisenburg      | 1750450                               | St. 51.       | Ant        | St.      | ul          | Enl.                           | 57 600<br>28 535 | 95a<br>96a   | 4.0      |        | AH Kan Fluis.                 | Sand Asche Schlacken<br>Sand Ascha etc               | ,/a         | 1                                                                           |
| 00 B                       | Hannerer.<br>Neweldorf         | J 607164                              | St.<br>Apl-Si |            |          |             | tnt                            | 5 000            |              | 1.1      |        | Abl.<br>Abl. Kan. Fluis.      | Kies<br>Sand Asche Sägemehleis                       | Fren        |                                                                             |
| 0 F                        |                                | J 433 214                             | St.           | Ant        | St       | -8          | Ent                            |                  | 12.          | 3=       |        | AN Nan Fluis<br>Kan Fluis     | Sand<br>Sand Kees                                    | AK.         |                                                                             |
| _                          | Breslaw.                       | 3 697636                              |               | Ani        |          |             | 1                              | 17 967           |              | 01       |        | All Kan Fluis                 | Sand Jals / Straftsabahn<br>Unbesthränkt             | -           |                                                                             |
| 0                          | -                              | 3786835<br>6872338                    | St.<br>St.    | Ant.       |          | d           | n! B                           |                  | 78 s<br>16 s | j n      | 17     | AN Kan                        | Sand Asche etc<br>Sand Rees, Asche                   | Noin &      | To Auf Kresgangbahnen an Schotterstr d Ra.<br>El Reservelend                |
| 0 1                        | Hunshen<br>Hamburg             | 7 8 6 9 21 6                          | Ant<br>34     | Ani+Si     |          |             |                                | 27 392           | 261          | t.       | 10     | AN Kan<br>AN Kan Fluis        | Sand<br>Sand Orus, Asche Schlacken                   | Ja III      | At Unialtrensicherung                                                       |
|                            | Bartini                        |                                       | St.           | Anl        | 32       | -4          |                                | 21 452           | 440          | 8.       | 31     | Abl Kan Fluis                 | Sand Hees.                                           |             |                                                                             |

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

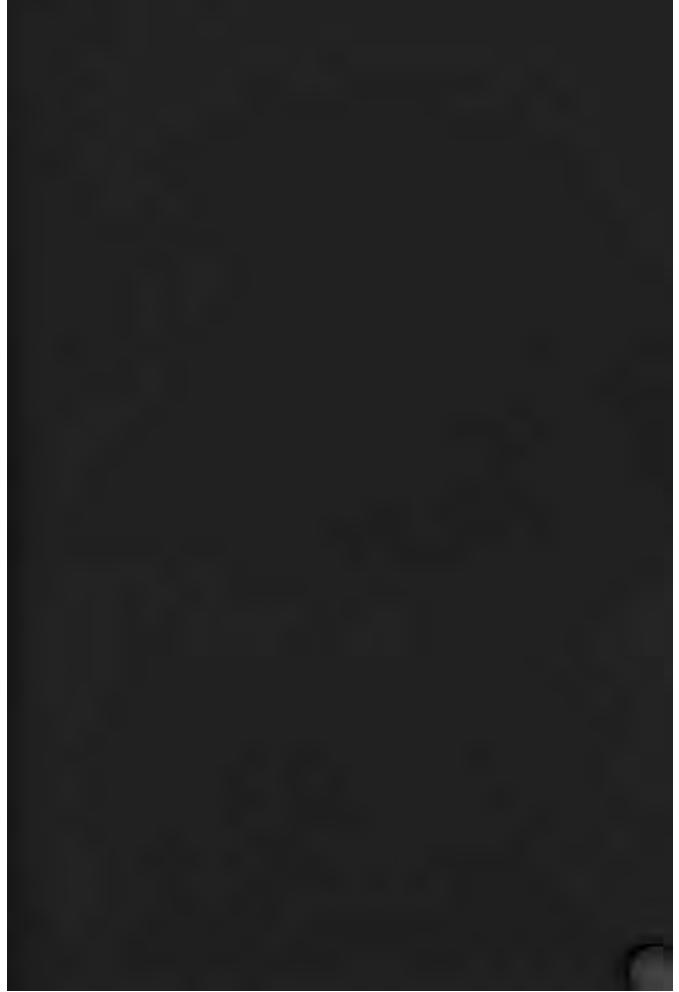

889088903661A

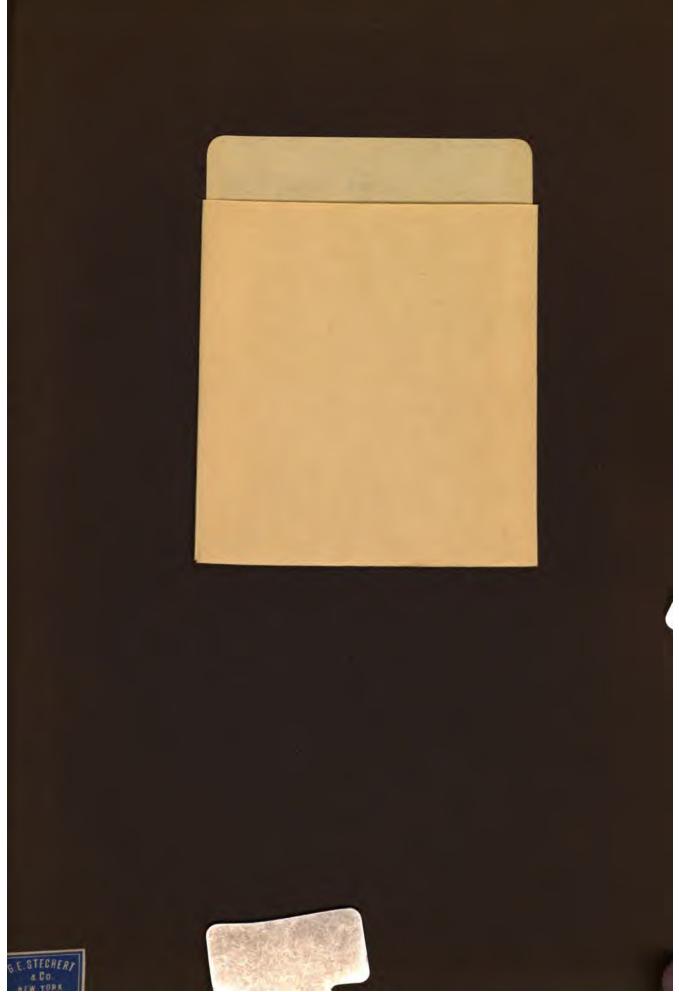